

# HARVARD COLLEGE LIBRARY



FROM THE BEQUEST OF

#### THOMAS WREN WARD

Treasurer of Harvard College 1830-1842







# Gedichte

6

von

# I. Ch. Freiherrn von Zedlitz.

Stuttgart und Tübingen,

Berlag ber 3. G. Cotta'ichen Buchhanblung.

1832.

Ward fund

# Inhalt.

## Romangen. Ballaben. Lieber.

|              |         |      |     |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   | 6 | oette |
|--------------|---------|------|-----|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|-------|
| Borwort      | •       | •    |     | ٠ |   | ٠ |   | •  |   | • |   | • |   | • |       |
| Dichterfehn  | udjt    |      | •   |   |   |   | • |    | • |   |   |   |   |   | 5     |
| Die Dorffi   | raje    |      |     |   |   |   |   | ٠. |   |   |   |   |   |   | 7     |
| Die Reise    |         |      | •   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   | 9     |
| Wiedersch'n  |         |      |     |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   | 11    |
| Die Spaide   |         |      |     |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   | 12    |
| Der Beduir   | te      |      |     |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   | 14    |
| Die nachtlie | the Sze | erft | hau |   |   |   | • |    |   |   |   |   |   |   | 16    |
| Der arme     |         |      |     |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   | 19    |
| Die Abaffit  | en .    |      |     |   | • |   |   |    |   |   |   |   |   |   | 22    |
| Der Gefan    | gene    |      |     |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   | 32    |
| Der Bothe    |         |      | •   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   | 34    |
| Erwartung    |         | •    |     |   |   | • |   |    |   |   |   |   |   |   | 36    |
| Liebestroft  |         |      |     |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   | 38    |
| Wilhelm T    | eu      |      |     |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   | 39    |
| Gute Racht   |         |      |     |   |   |   |   | Ť  | _ |   |   | Ť | _ |   | 41    |
| Der frembe   | Buhl    | e    |     |   |   |   |   |    | Ť | _ |   | _ |   |   | 45    |
| Der unbefa   |         | Ritt | er  |   | _ |   |   | Ť  |   | • | _ | • |   | • | 45    |
| Der Ferge    |         |      |     |   |   | _ | Ť |    | · |   | · |   | • |   | 55    |
| Mariechen    |         | Ť    | _   | · |   | _ |   | Ť  |   | • |   | • |   | • | 56    |
| Don Mitton   | 11975   |      | m   |   |   |   | • |    | · |   | • |   | • |   | 20    |

| Gei                     | te |
|-------------------------|----|
|                         | 0  |
| Das Weib des Raubers 6  | 2  |
| Die Worte bes Koran 6   | 4  |
| Der gute Rampf 6        | 6  |
| Der fterbende Krieger 6 | 8  |
| Der blinde Geiger 7     | 0  |
| Weltlauf                | 2  |
| Froher Besit            |    |
| Der Thurm am See        |    |
| Trostlose Thranen       | 8  |
| Das Geisterschiff 8     | 1  |
| Das Auge ber Schlange 8 | 1  |
| Spates Erfennen 81      | 6  |
| Bewußtlofe Meigung 87   | 7  |
| Offenes Geständniß 89   |    |
| Sicherer Trost 90       | )  |
| Beruhigung 91           | ī  |
| Schwere Wahl            |    |
| Erftes Begegnen 95      | 5  |
| Wacher Traum            | ,  |
| Scheue Liebe 98         |    |
| Wunfah                  |    |
| Frühlingeliebe 100      |    |
| Erhörung                |    |
| Der Abendhimmel         |    |
| In die Ferne            |    |
| Sehnsucht               |    |
| Duftere Ahnung          |    |
| Die Bilbniß 111         |    |
| Glaube, Soffnung, Liebe |    |
| An die Freunde          |    |
| Berluft und Erfat       |    |

|                                          | Selte |
|------------------------------------------|-------|
| Das Beständige                           |       |
| Gelähmter Flug                           |       |
| Ewige Leuchte                            |       |
| Winterlieber                             |       |
| Abendphantasie                           |       |
| Nachtfeite bes Lebens                    |       |
| Erloschene Liebe                         |       |
| Getäuschte Szoffnung                     |       |
| Selbsterfennen                           | 141   |
| Belegenheitsgedichte. Sonnette. Ueb      | er=   |
| fegungen. Epigramme.                     |       |
| Guter Rath                               | 145   |
| Thrånengrund                             |       |
| Ungewisses Licht                         |       |
| Der Blick gen himmel                     |       |
| Deutsches Lieb                           |       |
| An König Lubwig von Baiern               |       |
| Toaft, an Gothe's goftem Geburtstage     |       |
| Bei Beethoven's Begrabniffe              |       |
| Schlußwort                               |       |
| Bueignung                                |       |
| An Lubwig Lowe, f. f. Hoffchauspieler 1  |       |
| Epilog zu Grillparzer's "Ottofar"        | 71    |
| Epilog zu Uhlands "Eruft von Schwaben" 1 |       |
| Die Kritifaster                          |       |
| In truben Tagen                          |       |
| Un Grillparzer                           |       |
| Ungebinde                                |       |
| Un Donzelli als Othello                  |       |
| Bergangenheit                            |       |
| Begenwart                                |       |

|                  |     |       |     |     |       |    |   |     |   |   |   | Ceite |
|------------------|-----|-------|-----|-----|-------|----|---|-----|---|---|---|-------|
| Zufunft .        | •   | •     |     |     | •     |    |   |     |   |   | • | 183   |
| An die Tabler    |     |       |     |     |       |    |   | •   |   | • |   | 184   |
| Das Standbilb 31 | n A | Nempl | is  |     | •     |    |   |     |   |   |   | 185   |
| Der Liebe Luft 1 | ınb | Qual  |     |     | •     |    |   | . • |   |   |   | 186   |
| In bas Stammbi   | uch | einer | Tre | un  | bin   |    |   |     |   |   |   | 198   |
| In bas Stammb    | udy | eines | Fr  | eun | bes   |    |   |     |   | ٠ |   | 199   |
| Arabesten .      |     |       |     |     |       |    | • |     |   |   |   | 200   |
| Un bie Bootier   |     | L     |     |     |       |    |   | •   |   |   |   | 205   |
| Lebe wohl .      |     |       |     | •   |       |    |   |     |   |   |   | 207   |
| Auf ben Tob bes  | £.  | P.    |     |     |       |    |   |     |   |   |   | 210   |
| Der schwarze M   |     |       |     |     |       |    |   |     |   |   |   | 214   |
| Bei Gothe's Tob  | e   |       |     |     |       |    |   |     |   |   |   | 217   |
|                  |     |       |     |     |       |    |   |     |   |   |   |       |
|                  | 9   | Ta r  | 1 8 | 0 1 | i e i | n. |   |     |   |   |   |       |
| Borwort .        |     |       |     |     |       |    |   |     |   |   |   | 223   |
|                  | •   |       |     | •   | •     |    | • |     | • |   | • | 225   |
|                  |     |       |     |     |       |    |   | •   |   | • |   |       |
| Das Kreuz in S   | eua | 5 .   |     | •   | •     |    | • |     | ٠ |   | ٠ | 361   |

Romanzen. Balladen. Lieder.

#### Borwort.

Seht hier meines Fruhlings Rofen, Frifch, wie ich fie abgebrochen; Mancher Dorn hat mich geftochen, Mancher Duft hat mich erquict!

# Dichtersehnsucht.

Wenn ich entstammt im Innersten mich fühle, Um Lust und Weh in Liedern auszuhauchen, Daß sich das Glüb'n in meinen Adern tühle: Mag oft und gern Dein ebles Bild ich brauchen, Du stiller Schwan, der Du auf dunklen Wogen Dort rudernd kommst im Abendroth gezogen!

Zwiefach in Dir feh' ich mich felbst gedeutet: Du schwimmest einsam auf bes Teiches Spiegel, Und was das Herz bald enget, bald erweitet, Mußt Du verschließen mit des Schweigens Siegel; Es wollte, grausam, Deinen Schwerz zu flagen, Ein hart Geschick die Tone Dir versagen.

So ring' auch ich nach Worten, sußen Rlangen, Mein tiefstes Sepn in ihnen auszusprühen: Gleich Quellen rauscht's in mir, ich fühl' es brängen, Wie Wasser sich, am Felsen brechend, mühen. Wohl tobt es laut; doch ist's vergeblich Streben, Nicht Stimme kann ich meinem Herzen geben. Im fluffigen Arnftall ziehst Du bir G'leise Und hebst den Blick sehnsuchtig in die Ferne, Als ob ein Bild sich in den Wolken weise Und lächelnd schweb' im Reigen goldner Sterne. D, Armer! stirb! Mag auch das Bild sich zeigen, Nie wird's hinab in beine Fluthen steigen.

Ein Phonix, schwebt's hoch oben in den Luften, Im Sonnenstrahl glüht blendend sein Gesieder: Vom Quell des Lichts taucht zu den dunklen Grüften Der Flammenvogel nicht, der hehre, nieder. Stirb nur! o, stirb! Und Bepden ist im Leben Nicht, ihm zu nah'n, — im Tode erst gegeben!

Ja, fühlest Du ben Tod Dich nah' umweben, Dann hort man's suß aus blauen Wellen klingen: hin im Gesang entstromt ber Brust bas Leben, Jum Phonix fliegst Du auf bes Liebes Schwingen. D. nahm' auch mir in jener Scheidestunde Ein milber Gott bas Band von meinem Munde!

Dann mußtet Ihr, was lang' ich frumm getragen, Unzähl'ge Thränen, hoffnungsloses Glüben, Angstvolle Kämpfe, peinliches Entsagen, Der Danaiden nie beendigt Mühen; Und was der schwerste ist von allen Schmerzen: — Der Zweifel Schlangenbiß im wunden Herzen!

## Die Dorffirde.

In einem Dorf, am frühen Morgen, Sah ich ein Kirchlein offen steh'n, Und wie's mir freundlich schien zu winken, Trieb mich bas herz, hinein zu geh'n.

Nur wenig Beter fand ich knien, Denn Werktag war's und Erntezeit; Ein greifer Priefter fprach den Segen Und hielt bas heil'ge Mahl bereit.

Da naht' ein Weib sich dem Altare, Den zarten Säugling an der Brust: Ihr Antlih schwamm in Doppelgluthen Der Andacht und der Mutterlust.

Und als ihr Mund das Brod des Lebens Empfangen aus des Priesters hand, Sie's kaum berührt mit ihren Lippen Und mit verklartem Blide stand,

Da brudte schnell in hoher Wonne Sie an ben Mund ben Saugling gart; Reicht' ihm den Theil der himmelospeise, Den sie ihm liebend aufbewahrt. — D, supe Macht ber Mutterliebe, Die Gottesblume dieser Welt, Die Alles theilt; ben Leib des herren Selbst nicht fur sich allein behalt! —

Zieh', junge Frau, mit frommem Troste, Und reicher Segen sep Dein Theil! Wie Du vertraut, so sep erhöret, Dem Kinde blühe Glück und Heil!

Und weinend trat ich aus ber Kirche Und dacht' an ein entferntes Grab: Dort ruht icon langft, bedeckt von Rafen, Die beste Mutter, bie es gab!

Die hatte wohl, wie Pelifane Die Bruft fich offnen fur die Brut, Auch ihre Kinder gern genahret Mit ihrem besten herzensblut!

#### Die Reife.

Schon verschwinden jene Berge, Die die heit're Stadt umzieh'n, Jene sernen blauen Höhen Seh' ich auch vorüber flieh'n.

Und des Stromes grüne Wogen Rollen unaufhaltsam fort, Und ich fahr' an seinem Ufer, Neben, mit ihm roll' ich fort.

Doch, fo wie von feiner Quelle Bis wo er in's Meer fich gießt, Jeder Tropfen feines Waffers Liebend dort vorüberfließt;

Und wie er mit seinen Fluthen Sehnend an die Stadt sich schmiegt, Und wie, selig, seine Craute, Sie an seinem Busen liegt;

Und, ob Woge strömt an Woge, Und wie eilig sie entrinnt, Doch der Strom sich nicht vermindert, Neue Macht im Lauf gewinnt, — So ift, mas ich bente, fuhle, Meiner Liebsten zugefellt: hin zu ihr hat all' mein Sehnen Immer feinen Lauf gestellt.

So umfängt sie meine Liebe, So schmiegt sich mein Herz ihr an, Und so ist ihr jede Regung Meiner Seele unterthan.

Und so viel ich Liebe spende, Sie mir immer doch gebricht; Woge treibt die Woge brausend, Doch ber Strom versieget nicht.

## Wieberseh'n.

Rings obe glache, und ber Sorigont Durch nichts begrangt! Rein Ort, fein Bald, Muf bem ber mube Blid vermocht' ju ruh'n! -Die fand'gen Sugel, die ber Wind gehauft, Bom Grafe fparlich überwachsen, behnen fich Wie eines Friedhof's alte Graber aus, Unübersebbar, als ob d'rüberbin Der Peft grau'nvoller Todeshauch geweht, Und die bas Land bewohnt, fie lagen nun Beftorben und verwef't in feinem Schoof, Gewürgt bis auf ben Letten! Truber Anblid! -Co liegft Du, Frift der Trennung, vor mir ba, Die diefe Seide, leblos, muft und leer: Und nichts, o Beit, beschleunigt beinen Gang, Und es beschwingt ber Athem meiner Sehnsucht Dein trages Gegel nicht burd's tobte Meer Einfamer Bangnif, thranenvollen harms! -Dort glangt ein Sonnenstrahl, ein einzelner, Und frielet golben auf dem Platichen Raum, Das er beleuchtet! - Die es bellgrun lacht, Indef ber Rebel rings die Debe bedt! -D, traute hoffnung, icones Wiederfeh'n! 3d gruße Dich mit fußem Auf ber Gehnsucht, Mit aller Wehmuth, die mein Berg erfüllt! Gep mir gefegnet, wie Du fern auch liegft! -

#### Die Speibe.

Wahr't ewig denn die lange Seide, Liegt sie denn niemals hinter mir? Bohl ziehen Serden auf der Weide, Doch teine Menschen seh' ich bier.

Der hirt nur liegt bort ausgestreckt, Und senfrecht brennt ber Sonne Licht Ihm auf bas haupt, bas unbebecket; — Er aber schlaft und fühlt es nicht! —

Coll ich ihn neiben, ihn beklagen, Dem, wenn die Beit vorüberftreift, Sie nichts gebracht; nichts fortgetragen, Dem auswarts nie ein Bunfch geschweift?

Soll ich beklagen ihn, beneiden, Der noch kein herzweh je gekannt; Des Thieres Luft und feine Leiden, Und fein Bedurfniß nur empfand?

Der nicht die Gegend noch ergrundet Im Innern, wo die Seele thront, Der mit der herbe lebt, empfindet, Und mit ihr weidet, mit ihr wohnt? — Armfelig Los, das ihm beschieden! Dieß war' ein Ziel, bes Strebens werth? Werth, daß der Mensch nach solchem Frieden Die ganze Gluth der Seele kehrt? —

Doch ist's dieß Glud, das Eure Weisen, Die Ihr im Staate hoch gestellt, Als dieses Lebens Bluthe preisen! Dieß Glud vergonnen sie der Welt!

#### Der Bebuine.

Ich leb' im heißen Sonnenbrand, Die Wifte ist mein Naterland, Die Heimath, wo mein Zelt erbau't, Und wo ein grüner Weidplaß schau't.

Und wo ein burftig Quellchen rinnt, Ein Dattelbaum fein Mark gewinnt; Wo mube bas Kameel sich streckt, Dort wird mein Lager ausgesteckt.

Ich hab' ein Noß, das, wie ein Pfeil Lom Bogen, fliegt mit Windeseil', Es geht zur Weibe zügelfrep Und kommt auf meinen Auf herbep.

Und auf ber haut vom Panther wild Hångt Bogen, Köcher, Schwert und Schild, Und hinter meines Zeltes Thor Mein sichertreffend Fenerrohr.

Mein' Sabe halt fein Zaun umfaßt, Ich bin mein Wirth und eig'ner Gaft; Mein nachster Nachbar neben mir Wohnt hundert Meilen wohl von hier! Ich bin von Welt und Menschen fern, Hab' feinen König, feinen Herrn; Bin Fürst, wohin mein Wurfspieß reicht, Bin Fürst, wohin mein Bolzen fleugt.

Frep, wie der Wind der Bufte weht, Frep, wie die Antilope geht, Zieh' ich auf dem durchglühten Sand, So weit die Eb'ne ausgespannt.

Weib meines Herzens, meiner Luft, Du einzig liegst an meiner Brust, Dein braunes Aug blickt mild und flar, Wie Moschus wallt Dein bunkles Haar!

Nie werd' ich Deiner Schönheit satt, Nie werd' ich Deines Neizes matt; Noch gluh' ich wie am ersten Tag, Wo ich in Deinen Armen lag.

Denkst Du der wonnesel'gen Nacht Unter des Sternenhimmels Pracht, Wo suß gebuhlt die laue Lust Mit der Acazie Bluthendust?

# Die nachtliche Heerschau.

Nachts um die zwölfte Stunde Berläßt ber Tambour sein Grab, Macht mit der Trommel die Runde, Geht emfig auf und ab.

Mit feinen entsteischten Armen Rührt er die Schlägel zugleich, Schlägt manchen guten Wirbel, Neveill' und Zapfenstreich.

Die Trommel flinget feltsam, hat gar einen ftarten Ton; Die alten, todten Goldaten Erwachen im Grab bavon.

tind die im tiefen Norden Erstarrt in Schnee und Gis, Und die in Welfchland liegen, Bo ihnen die Erde zu heiß;

Und die der Nilfchlamm dedet Und der arabische Sand, Sie steigen aus ihren Grabern, Sie nehmen's Gewehr zur Sand. Und um die zwolfte Stunde Berläßt der Trompeter sein Grab, Und schmettert in die Trompete, Und reitet auf und ab.

Da kommen auf luftigen Pferden Die todten Reiter herben, Die blutigen alten Schwadronen In Waffen mancherlen.

Es grinfen bie weißen Schabel Wohl unter bem Helm hervor, Es halten bie Anochenhande Die langen Schwerter empor.

Und um die zwölfte Stunde Berläßt ber Felbherr fein Grab, Kommt langfam hergeritten, Umgeben von feinem Stab.

Er trägt ein fleines Sutchen, Er trägt ein einfach Kleib, Und einen fleinen Degen Trägt er an feiner Seit?.

v. Beblis Gedichte.

Der Mond mit gelbem Lichte Erhellt den weiten Plan: Der Mann im fleinen Hutchen Sieht sich die Truppen an.

Die Reihen prafentiren Und schultern das Gewehr, Dann zieht mit flingendem Spiele Vorüber das ganze Heer.

Die Marschall' und Generale Schließen um ihn einen Kreis: Der Feldherr fagt dem Nachsten In's Ohr ein Wortlein leis'.

Das Wort geht in die Annde, Klingt wieder fern und nah': "Frankreich" ist die Parole, Die Losung: "Sankt Helena!" —

Dieß ist die große Parade Im elpseischen Feld, Die um die zwölfte Stunde Der todte Cafar halt.

# Der arme Sanger.

"Was lauft das Wolk zusammen?" Ein Schifftein ftoft vom Strand: Inmitten steht der König, rothgolden sein Gewand, Auf seinem Haupt die Krone wirft lichten Schein umber, Als leuchtete die Sonne hellglanzend in das Meer.

"Wer fieht felb Ihm der Zweite?" Das ist ein Sanger arm;

hat nichts als feine Bither und als fein herze warm. Sein suffes Lieb ben'm Scheiden ihm einen Schleper gab, Der kommt wohl nie im Leben von feiner Bruft herab!

Das Schifflein schwimmt von dannen, die Winde weben gut,

Def freuet sich ber Konig und spricht in frobem Muth: "Nun stimme frisch o Sanger, und lust'ge Weisen an, Daß wacker auf den Wellen der Nachen tangen kann."

Der Sanger schlägt die Saiten; nichts hemmt die munt're Fahrt,

Als dichtes Sturmgewolfe am himmel man gewahrt. Das Meer fangt an zu tochen, und dumpferbrandend grout Die Fluth, indef von oben hoch her der Donner rollt. Und All' im Schiff erbleichen! Der Ganger nur, in Rub',

Sieht dem emporten Streiten des Wogenschwalles zu. Der Tod kann ihm nichts rauben; die heil'ge Poesse Und die allmächt'ge Liebe im Busen sterben nie.

Da faßt der Sturm den Nachen und schleudert ihn hinab, Wo aufgerissen gahnet des Abgrund's schaurig Grab. — Der König ringet mächtig; doch Kron' und Mantel, schwer Bon Golde, zieh'n ihn nieder — er taucht — versinkt im Meer!

"Bas hebt sich aus den Wogen, was schimmert weiß und licht?" —

Das ist ber arme Sanger; die Fluth behielt ihn nicht! Es bot ihm seinen Ruden der Delphin dienend bar, Um ihn wölbt' sich zum Segel des Liebchens Schleper flar.

So schifft Er durch die Sturme, Er weckt der Saiten Rlang,

Da ebnen sich bie Wogen den Wasserweg entlang, Und hell tont's aus den Fluthen: "Ja, heil'ge Poesse Und die allmacht'ge Liebe im Bufen sterben nie!"

Wenn auch ber Mund verstummte des Sangers, bedt im Sain

Much ein versunt'ner Sugel lang' fcon die Afche fein:

Es tonen feine Borte auf andern Lippen fort; Deß freut fich feine Seele noch über'm Strome dort!

Sie, die sein Herz erkoren, verherrlicht im Gesang, Trägt weit auf goldnen Flügeln der gluthdurchhauchte Klang

In funft'ge Zeit hinüber; und ob Er starb, Sie lebt, So lang' von seinen Liedern ein leiser Nachhall bebt! —

Dieß Lied hab' ich gefungen bep'm erften Fruhlingsschein: Der Schönften foll's jum Preise, jum Angebinde fepn! —

#### Die Abaffiben.

#### 1.

Unter'm Schatten alter Linden Saß vor seines Hauses Gitter Abusar, der Abasside, Still in sich gekehrt und sinnend. Eben ging vor seinen Bliden, Purpurn, in des Meeres Tiesen Allgemach die Sonne nieder, Während, wie durch Laub der Wipfel, Leisen Hauch's, die Abendwinde Durch des Greises Loden spielten, Und er weinte, weinte heiße Jähren!

Weinte recht von Herzen bitter, Als auf seine Sohn' er blickte, Und gedacht' in seinem Sinne: Heute seh' ich meine Kinder Wohl zum lehten Mal! denn nimmer Wag' ich länger, zu verschieben, Was des Schicksals harter Wille Mir gebietet zu vollziehen, Daß es nicht in seinem Grimme, Strasend, mich, den Schuldigen ereile. Und der Greis mit matter Stimme Rief die Sohne zu dem Sibe Und begann: — Ein hart Geschicke Hielt ich lang' vor Euch verschwiegen; Seinen Nathschluß zu vollbringen, Konnt' ich nimmer mich entschließen. Doch nun hat mich tief im Junern Unnennbare Angst getrieben, Zu gehorchen seinem Winte; Ob mir möge so gelingen, Euch vor grauser Zukunst zu bewahren.

Ja! wenn ans des Meeres Spiegel Morgen steigt die Sonne wieder, Werd' ich Einmal noch und nimmer Meine Vaterarme schlingen Um den theuern Hals der Kinder! — Rüstet Euch, von hier zu ziehen! — Wo sich roth der Morgen lichtet, Saffah, wende deine Schritte; Und Du, theurer Kaidar, sliehe Hin gen Abend! Seht die Jinnen Nie des Vaterhauses wieder; Waget niemals Euch zu sinden An demselben Orte. — Das beschwöret!

Denn , o meine Sohne , wiffet : Ein Drafel unheilbringend ,

Ward dem Hans der Abassiden!
"Brüder, die dem Stamm entsprießen,
Wenn sie Männerbarte zieren,
Müssen, immerdar geschieden,
Fern sich bleiben; denn, wo irgend
Zween bepsammen: hingerissen
Von verhängnisvollem Grimme,
Würden kämpfend sie, in wildem
Morde, Bruderblut vergießen."
— Darum, nach der Väter Sitte,
Bann' ich Euch aus den Gesilden
Eurer Heimath fort auf ew'ge Tage!

So der Vater. — Oft erstidten Thrånen die bewegte Stimme; Doch die Sohne seh'n sie sließen Ungerühret, und begiänen, Seines Kummers lachend: Kindisch Ist der Greis und spricht in Irren! Klüger hätt' er sich erwiesen, Wenn er uns zu theilen riese Seine Schäße, als von hinnen Uns in fremdes Land zu schicken. Lebte doch ein Alter nimmer, Bis er wieder wird zum Kinde! Also sprachen sie und ließen Dort den greisen Vater sigen. — So ward Abusar zum Spott den Sohnen!

2.

In eines Thales stillem Frieden Durch Felsenwande abgeschieden, Sieht man, vom Bluthenbusch umgeben, Ein schimmernd Dach sich freundlich beben.

Die mondeshellen Fenster glanzen Hervor aus dunklen Laubes Kranzen, Und bicht, fast zu des Hauses Schwelle Drangt sich ein Strom mit blauer Welle.

Mings von der trauten Nacht umflossen, Ift stille Ruhe ausgegossen; Nur auf dem Fluß ein lind Bewegen, Alls war's von fernen Ruderschlägen.

Schon kommt bort auf ben bunklen Wogen Ein Nachen langfam hergezogen; Es tont aus ihm ein fußes Klingen, Und fcon All Amin bort man fingen:

> "Du aller Rosen Rose, Thu boch Dein Fenster auf! Laß Deine Schlever weben, Kein Lauscher wird es sehen, Kein Späher blicket hinauf!" —

"Die Erde liegt im Schlummer, Kein Menschenauge wacht; Die Thaler alle schweigen, Der Mond nur tanzt ben Reigen, Und die golbenen Sterne ber Nacht!" —

"Es schwillt mein herz voll Sehnen, Mich zieht's vom Schiffestand, Möcht' sturzen in die Schäume, Möcht' fliegen in die Räume, Die über mir ausgespannt!" —

Und balb hort man das Fenfter gehen, Und auf dem Soller fieht man fiehen, Gehüllt in flatterndes Gewand, Aglawi, die den Con erkannt.

Ach, ihres Lieblings Schmeichelworte Verlockten sie, zu biesem Orte Zu kommen, Nachts, nun Alles schlief, Und seine theure Stimme rief.

Doch auch dieß Glud foll ihr entschwinden, Und Boses hat sie zu verfünden Dem Jüngling, bem der Busen, voll Von sel'ger Wonne, überschwoll. Es hatt' der Aeltern Wille eben Sie einem Andern hingegeben, Beschlossen das verhaßte Band, Wie auch ihr Herz ihm abgewandt.

#### 3.

Die Nacht wird finster und die Nebel, dicht, Umhullen Mond und Sternenlicht; Nur wilde Thier' und Rauber zieh'n Jest burch die dust're Dede hin.

Die Liebe fürchtet nicht Verrath! Sie, die das Herz voll Sorgen hat, Denkt nur der Trennung, die Ihr droht, Sie weiß von keiner andern Noth.

Und von ber Felswand bort gur rechten Sand Schwingt ein Mann fich behend, in dunflem Gewand. Und von der Felswand linter Seit' Ein and'rer Mann herunter gleit't.

Und Keiner hat den Andern noch gesehn, Obgleich denselben Weg sie gehn. In weite Mantel sind sie eingehüllt: Der grimme Kaibar ist's und Sassah wild. Sie nah'n bem Haufe, doch es wird das Paar Sich in dem Dunkel nicht gewahr; Sie ahnen nicht, daß gleicher Sinn Sie locket zu Aglawi hin.

Und wie sie unter'm Soller steh'n, Sie auf dem Fluß den Nachen seh'n Und horen, was die Jungfrau fragt, Und horen, was Al Amin sagt:

"Morgen, wenn ber Tag verglommen Und die Nacht herunter thaut, Wird mein trener Diener kommen, Dem ich långst mein herz vertraut:

Wird Dir leif' ein Zeichen geben, Un das Fenster trete dann, Auf der Leiter niederschweben Läft Dich unbemerkt ber Mann.

Durch der Walbschlucht obe Stege Führet Dich der Treue fort, Wo ich mich auf Kundschaft lege, Daß sich Nicmand naht von dort.

Will ben Weg und Jemand schließen, Treff' ihn da zuerst mein Schwert; Ja, sein Herzblut musse sließen, Eh' er uns're Neise stort! — Und Saffah wild, in seinem Geist, Und Kaidar schon sich gludlich preis't, Und Jeder denkt geheim für sich: Aglawi's Flucht verhind're ich!"

Wohl will ben Weg ich ihr verschließen, Doch erst Al Amin's Blut vergießen; Furwahr, ben des Propheten Haupt! Aglawi wird für mich geraubt!

#### 4.

Und wieder ist der lichte Tag verscheuchet, Die seuchte Nacht beginnt herabzuthau'n; So weit der Blick auch in die Ferne reichet, Es ist fein Stern am Himmelsplan zu schau'n. 'S ist eine Nacht, wo mit geheimem Grau'n Selbst das Gewild nicht aus den Höhlen schleichet, Und Geister nur sich aus den Gräbern heben Und stöhnend durch die oben Lufte schweben.

Und stumm ist alles, was die Wildnis hegt, Man wurde fern den Jug des Athems hören; Nichts lebt umher, kein Laub ist aufgeregt, Nichts, das die tiefe Stille könnte stören. Nur auf dem Fels, dort unter jenen Fohren, Scheint etwas Graues her, das sich bewegt; Es rauscht, — ber Wald erschallt von Fußestritten, Und naher her kommt die Gestalt geschritten.

Es ist ein Mann! — und wie er durch die Schlucht Sich naht, kommt ihm ein Abassid entgegen: Saffah, der wilde, der Al Amin sucht, Mit Pfeil und Bogen, so wie Schüßen pflegen. Ihn sieht der And're wohl sich herbewegen, Doch sinnt surwahr er nicht auf feige Flucht; Auch er halt schon den Bogen in den Handen, Den Todespfeil dem Gegner zuzusenden.

Und in der Luft beginnt es zu gewittern, Die Donner rollen und die dust're Stell'. Erbebt und wankt — die Felsenhäupter zittern, Oft wird die Schlucht von Blisesleuchten hell; Doch Jene spannen ihre Wasse schnell, Ob auch um sie die alten Stamme splittern, — Es leuchtet, — blist, — die sichern Pfeile sliegen — Und blutend, todt — die bepden Schügen liegen.

5.

Seht, es liegen Manner bort erschlagen In der Waldschlucht unwirthbarem Grunde! — Von den Todten, mit gesenkten Bauchen, Voll gesättigt, fehren beim die hunde, Und die Abler heben von den Leichen Sich empor mit trägem, schweren Fluge, Blutgefärbt die Schnäbel und die Klauen!

Und wer sind sie, die, zum Fraß den Hunden, Unbeerdigt liegen in den Kluften? Ungludsel'ge, denen aus den Luften, Gierig ihred Fleisches zu verschlingen, Niederrauschet hung'rig Raubgevögel?? Decket sonst doch jeden Todten Erde, Warum liegen biese, frey den Winden???

Brüber sind es! — Bepbe Abassiden, Die sich selbst im Wechselmord erschlagen. Fluch der Hand, die an die Leichen rühret, Sie in ihrer Uhnen Gruft zu tragen; Thiere sollen ihre Wunden leden, Keine Erde soll die Sohne beden, Die den alten Vater einst gehöhnet!

## Der Gefangene.

Zwep alte hohe Burgen Glanzen im Sonnenschein Einander gegenüber, Immitten fließt ber Mhein.

Gefangen in der einen Sarmt fich ein Nittersmann, Daß er nicht in die and're Bu feiner Liebsten kann.

Die Stromfluth hört er rauschen Mit ruhelosem Schlag, Die Wellen kommen, gehen, Gleichförmig Tag für Tag!

Er ruttelt an bem Gitter Die Stabe weichen nicht; Er mocht' bie Pforte fprengen, Allein fein Riegel bricht.

Da nimmt bie werthe Zither Er wieder von der Wand, In der er Luft im Glude Und Troft im Leiden fand. So fist er auf bem Lager Schwermuthig, feufst und macht; Dann greift er in die Saiten, Singt einsam in die Nacht.

-0-

### Der Bothe.

Auf ihres Schlosses Jinnen Das holbe Fräulein sieht, Durch ihren weißen Schleper Die Abendfühle weht.

Sie halt in ihren Sanden Ein Taubchen, und sie bruckt Es gartlich an ben Busen, Und blickt es an entzuckt!

Sie läßt das Tänbchen fliegen; D, liebes Tänbchen mein; Du follst hinüber schwingen Dich über den blauen Mhein!

Sie folgt ihm mit den Augen, So weit sie bliden kann, Und über ihre Wange Die warme Thrane rann!

Und wie der Nitter einfam In feiner Zelle fingt, An feines Fensters Gitter Wie Flügelschlag es flingt. Er fpringt empor und schauet, Die Taube flattert bort, Ein Blatt in ihrem Schnabel Mit ber Geliebten Wort!

D, Bothe, treuer Bothe! Bie bist du mir so werth! Du kommst an jedem Tage Mit holder Post beschwert!

Du meine einz'ge Wonne, Mein einz'ger Trost im Leid! Sie, die Dich hat gesendet, Sep ewig benedent! —

### Erwartung.

Um Fenfter faß der Ritter Schon um den achten Tag; Auf feinem Herzen boppelt Die Qual des Kerkers lag.

Die Taube war entflohen Und war nicht mehr gefehrt, Wie auch nach ihrem Kommen Des Nitters Herz begehrt.

Was ift mit ihr geschehen, Daß sie so lange weilt? Hat sie auf ihrem Fluge Des Jägers Pfeil ereilt?

Hat ihr ein Bogelsteller Ein trüglich Neth gestellt? Berrath ist nimmer mußig, Boll Arglist ist die Welt!

"Ift benn mein Liebchen gestorben? Dann webe meiner Roth! Bar sie doch, als wir schieden, Wie eine Rose roth! —" "Bie, ober zieht, die Taube Nun einen neuen Flug? Trägt Bothschaft sie nun Andern Wie sie zu mir sie trug? —"

"Dann fturgt zusammen, Mauern, Und bedet mein Gebein! Dann nimm in beine Wogen Mich auf, bu alter Rhein! -"

## Liebestroft.

Laß mich diese Worte kuffen, Diese Buge Deiner hand! Ja, gewiß, die Liebe war es, Die den Trost der Schrift erfand!

Ja, ich lese Deine Zeichen Und Du stehst vor meinem Blick, Sprichst zu mir, und jede Silbe, Zaubert mir mein Glück zurück!

Und ich fuse Deine Hande, Deine Augen, deinen Mund; Und ich trinke Deinen Athem, Und die Seele wird gefund!

Alle Raume ichwinden, flieben; Alles, was die Bruft beengt, hat bas herz mit fraft'gen Schlägen Losgerüttelt, weggesprengt! —

400

## Wilhelm Zell.

"Sprich, Bater, warum wir die buntle Nacht Im Walde, tief in den Tannen durchwacht?" "". Mein Kind wer sich rustet zu guter Jagd, Muß zu Holze zieh'n, bevor es tagt.""

"Dort, Bater, ein Reh aus dem Busche bricht! Du siehst es, und Du erlegst es nicht?" ""Ein Reh ist eine geringe Beut'; Wohl edler Wild erjag' ich heut'!""

"Dort stürzt aus dem Dickicht der Hirsch in Hast;— Nun, Water, frisch Deinen Pfeil gefaßt!" ""Laß ziehen den Hirsch, ihm geschieht kein Leid; Wohl edler Wild erjag' ich heut'!""

"Mein Bater, ob unferem Haupte, schwer, Bieht brohend ein Gewitter her! — Mir wird so bang' — laß heim uns geh'n!" "Mein Sohn, lern' im Gewitter steh'n!""

"Sieh dort, herjagend auf stolzem Roß, Den Landvogt reiten, noch fern sein Troß." ""Still, Knab'! so Gott Dir helsen mag! — Landvogt, dieß war Dein lester Tag! —"" "Um Gott, mein Bater! was hast Du gethan? Du hast erschlagen den vornehmen Mann!" ""Ber ein Mann ist, vertheidigt sein gutes Necht, Der Feige nur ist der Tyrannen Knecht!""

### Gute Racht.

"Mein Tochterchen, die Spindel ift noch leer, Ich glaube gar, Du schläfst? still steht Dein Radchen!" ""Großmutter, ach! bas Herz ist mir so schwer, ' Ich bin boch recht ein arm verlaffen Madchen!""

"Dent' an Dein Garn und laß bas Gramen fepn!"— ""Großmutter, ach! wozu denn feine Hemde? Mein Hochzeitbett wird doch der Kirchhof fepn! Warum zog doch mein Liebster in die Fremde? — ""

"Er ift, wie alle die Gefellen find: Die Unruh' treibt sie fort, läßt sie nicht weilen; Sie kommen an und gehen mit dem Wind, Und mit dem Wind muß man ihr Lieben theilen! —"

""Gewiß, wollt' er von mir, so war's nicht recht, Daß er mich erst wie seine Braut gekusset! Barum ist er so lieb und boch so schlecht? Ach, baß so schwer mein armed Herz nun bußet!—""

, Mein Tochterchen, bas Licht ift ausgebrannt, 'Sift Zeit, daß wir uns nun zu Bette legen! Dent' nicht an ihn, vergiß ben Liebestand, Schlag fill ein Kreuz und fprich ben Abendfegen!" ""Lieb' Mutterchen, nun tausend gute Nacht! — Conft, wenn sie schlief, ist heimlich er gefommen! Ach guter Gott, wer hatte das gedacht! Nun ift's zu fpat; was kann mein Weinen frommen?—""

## Der frem be Buhle.

Ein Madden ftand am Abend Bor ihres hauses Thur: Der Mond trat aus den Wolfen Mit blassem Schein herfür.

Da fam ein junger Reiter Und nahm fie bep der Sand, Und spielt' in ihren Loden Und mit dem Busenband.

Und unter'm Federhute Quoll sein goldlodig Haar, Und sein Gesicht viel süßer Noch als das Mondlicht war.

Und schmeichelnd flang die Stimme, Und in des Mädchens Bruft Wogt' unbefanntes Drängen, Wie Schmerz halb und wie Luft!

und als er lang' geschmeichelt, Ließ sie ben Anaben ein In ihrer stillen Alause Verschlossen Kammerlein. Und faßt' ihn in die Arme Und blickt ihm in's Gesicht; — Da traf sie jaher Schrecken — Es war sein Antlig nicht!

Ein Tobtenschabel grinfte Sie hohlen Auges an; "Silf Jesus!" schrie sie weinend, Und all' ihr Blut gerann! —

Die Dirne liegt im Wahnsinn Nun schon in's dritte Jahr; Sie konnte nie erfahren, Wer boch ihr Buble war!

>00

## Der unbekannte Ritter.

#### 1.

Zwar halt die Fluth geschieden Franfreich von Engeland; Ein Meer ift amifchen bevden . Sie trennend, ausgespannt; Doch broben fich die Blide Gelbst über's weite Meer, Und oft fcwamm nach ber Rufte Manch maffenftolges heer. Biel Rampf mard bort gestritten Um Uferfand; mit Macht, Bon Franken und von Britten, Beichlagen manche Schlacht. Bar' all' bas Blut bevfammen, Das bort gefloffen ift, Ein zweptes Meer entstanden Bar' schon zu dieser Frist; Und waren bie Anochen getragen Auf ein einzige Statt', Bon allen, die bort erschlagen, Einen Berg es geben batt'! -

2.

Ginft jog Carol, ber Ronig Bon Kranfreich, in ben Streit: Bertrand Guesclia, ber tapfre, Der Beeresmacht gebeut; Die Britten, ichon gewapnet, Dem Beer entgegen fteh'n: Die Roffe wiebern luftig. Die ftolgen Kahnen meb'n; Da fieht man Langen fplittern, Berfrachen manches Schwert; Berfpalten Belm' und Schilde; Sinfturgen manches Pferd. Diel tapf're Franken liegen Entfeelt im blut'gen Cand, Umfonft! - Die Britten fiegen, Es hilft fein Wiberftand. Doch febt! ein einz'ger Ritter Schafft wieder Bahn und Licht; Mer ift der Mann, wer fennt ibn, Der fo verwegen ficht? Bei Ganft Denis! es weichet Dort, wo er fteht, ber Keind; Der Tag wird noch gewonnen, Der icon verloren icheint. Wer ift der muthige Krieger? Ift Reinem er befannt?

Die schlechte Rustung fundet Richt hoben Rang und Stand, Es fast die Oristamme Der löwenkuhne Mann, Und trägt sie, hochgeschwungen, Den Scharen weit voran! Dort bricht er ein! — nach bringen Die Tapsersten im Heer, Man kennt aus Blut und Staube Nicht Krank' und Britten mehr! —

#### 3.

Bu leichter Stadt gereihet, Erheben auf dem Plan Sich, schimmernd, Frankreiche Zelte, Die Arbeit ist gethan. Die Feinde sind vertrieben, Berbunden ist, wer wund; Doch unbekannt geblieben Ist noch zu dieser Stund' Der Lapf're, der ersochten So ruhmgekrönten Lag, An den in spåten Jahren Frankreich noch benken mag.

4.

Seht auf bes Beltes Ruppel Ihr jene Kahnen weh'n, Bo in bem weißen Relbe Drep goldne Lilien fteb'n ? Das ift bas Belt bes Ronigs: Die Beeredfürsten all', Sie fteb'n um ihn versammelt, Biel Belben allzumal. Und mitten unter ihnen Stebt jener Mittersmann; Und auf bed Ronigs Fragen Bur Untwort er begann: "Erlaß', o bober Ronia, Mir gnabig ben Befdeib; Gin Dam' enticheibet wenig, Ein Degen viel ihm Streit; Und hab' ich brav gefochten, Co forbr' ich beg jum Lohn: D, Ronig, bobe Berren! Bort auf und ichweigt bavon! -"

5.

Und wie fie alfo fprechen 3m hoben Konigszelt,

Graf Allencon verneigend Gich vor ben Ronig ftellt: "Berlangt es Dich, zu miffen, Mer bier ber Gble fen, Steh' ich, ibn ju enthullen, Mit einer Lift Dir bev. Gebeim ließ ich burchsuchen Ibm fein Gepad, ba fand Mein Anapre biefen Beder Bier unter and'rem Tand. Gin Warpen ift gegraben In's belle Gold; laß feb'n, Bielleicht wird bier wohl Giner Bu beuten es verfteb'n! -" "Ihr fend ja viel gereifet, herr herzog von Remours, Run, alter Berr, beschauet, Bielleicht gibt's eine Gpur!" So fpricht Carol und reichet Den Becher ladelnd bin; Der Bergog, lange forschend, Salt und betrachtet ibn. Dann fpricht er: "Gine Bette Gen' ich, ich hab' entbedt Den Mann, ber in ber ichlechten Ruftung sich hat verstedt. Bu Deft'reich unter'm Walbe Sieht in die weiten Gau'n

v. Bedlin Gerichte.

Man von ber Berge Spigen Diel alte Burgen fcau'n; Doch eine fteht, die bochfte: Dort fab, gebau'n in Stein, 3ch über'm Thor bieg Baven : Rein and'res fann es fenn. Wohl manch ein Seld und Ganger Bog aus bes Schlosses Thor, Dieg Bappen auf bem Schilbe, Bu Sang und Streit bervor: Gepriesen in allen ganden Ift jener Belbenreib'n: Der Tapfre, ber bier ftebet, Es ift ein - Liechtenftein!" -Da bog ber Selb bie Aniee Und fprach: "ich laugn' es nicht, Dieg Bappen ift bas meine, Es ift fo, wie er fpricht." D'rauf fcbloß in feine Urme Der Ronig ben Mitteremann, Und lauter Jubel, jauchgend, 3m Franfenheer begann. Auf ihre Schultern beben Die Mitter freudig ibn, Und tragen ibn, ob er's mebret, Durch's gange Lager bin! -

6.

Bu Deft'reich unter'm Walde Blidt noch die Burg hervor: Much jest gieb'n wad're Belden Jum Kampf aus ihrem Thor. Und weil es ftets wie Gaulen Geftanden im Gefecht, War lange icon gefürftet Das ruhmliche Geschlecht. -Dren Liechtenfteine lebten, Und leben noch gur Beit, Die nennt ber Rubm ber Selden Durch alle Beere weit: Johannes beißt ber eine -But ab, wird er genannt! -Seit Manner Schwerter tragen. Bielt feiner beffer Stand. Oft wohl hab' ich geseben Im Augelregen bicht Den Beldenfürften fteben, Und wo er ftand, ward's licht! -Rurft Alois beift fein Gippe: Der hat aus jeder Schlacht Sich eine neue Bunbe Und neuen Ruhm gebracht. Als noch fein Bruder lebte, Sah man fie ftete ju zwen'n

Vorschreiten vor dem Heere, Wie zween mordgier'ge Leu'n; Doch der ist jungst geschieden Jum stillen Land hinab, Ihm kühlt die edle Stirne Ein Lorbeer — und das Grab'

### Der Ferge.

Es stand ein muntrer Geselle Im Nachen am Userdrand, Sah hin in die schautelnde Welle, Die wechselnd kam und verschwand: Da trat ihm ein Idger entgegen Und sprach: schisst über den Kluß! Im Wald dort drüben viel edles Gewild ich jagen muß! Hierwieder sprach der Geselle: Stell' heut Dein Iagen ein! Muß harren an dieser Stelle, O Idger mein, Kann heut' nicht Dein Kährmann sepu!

Es kam ein Pilger gegangen Mit Muschelhut und Stab; Der trug hinüber Verlangen: Auf, Fährmann! vom User stoß' ab! Schon tonet vom Kirchlein ein Läuten Hellklingend herüber den Fluß: Die Andacht thut es bedeuten, Dort drüben ich beten muß! Sierwieder begann der Gefelle: Stell' heute Dein Beten ein, O Pilger mein, Kann heut' nicht Dein Fahrmann fenn! —

Da kam mit rosigen Wangen, Mit Aeuglein so himmelklar, Eine liebliche Jungfrau gegangen, Grün Kränzlein im Ningelhaar. Die sprang in den Nachen behende, Dem Jüngling wohl an die Brust; Da rauschte ein Kussen, ein Kosen, Ein Neigen, ein Neigen der Lust. Hierwieder begann der Geselle! Der Nachen ist schmal und klein; D Jäger, o Pilger zur Stelle, Für sie allein

Sie hielten sich innig umwunden In Wonne, in seligem Glück; Schnell waren die Ufer verschwunden, Dahin vor dem trunkenen Blick! Und ob sie hinüber gekommen, Ob tief in das Meer hinab Die Himmelentzückten geschwommen, Niemand und Kunde gab! — Doch wie auch die Neise sich wende,

Nur rafch in ben Kahn hinein! Wie immer die Fahrt sich ende, Wenn nur bei Zwep'n Liebe will Fahrmann fenn! —

### Mariechen.

Mariechen faß am Noden, Im Grafe fclummert' ihr Kind; Durch ihre fchwarzen Loden Weht' fuhl ber Abendwind.

Sie faß so sinnend, so traurig, So ernst und geisterbleich; Dunkle Wolken zogen schaurig, Und Wellen schlug der Teich.

Der Neiher freist' über dem Nohre, Die Mowe streist' wild umher, Der Staub fegt' wirbelnd am Wege, Schon fielen die Tropfen schwer.

Und schwer von Mariechen's Bangen Die heiße Thrane rinnt, Und weinend in ihre Arme Schließt sie ihr schlummernd Kind.

Wie schläfft Du fo ruhig und traumest, Du armer, verlag'ner Wurm! Es donnert, die Tropfen fallen, Die Baume schüttelt der Sturm! Dein Vater hat Dich vergeffen, Dich und bie Mutter Dein; Du bift, Du armer Baife, Auf ber weiten Erde allein!

Dein Vater lebt lustig in Freuden; Gott laß' es ihm wohl ergeh'n; Er weiß nichts von uns Bevden, Will Dich und mich nicht feh'n!

Und fiurg' ich, während Du schlummerst, Mit Dir in ben tiefen See, Dann find wir Bepbe geborgen, Borüber ist Gram und Meh! —

Da öffnet das Kind die Augen, Blickt freundlich auf und lacht; Die Mutter schluchzt und prest es An ihre Brust mit Macht!

Nein, nein! wir wollen leben, Bir Bepde, Du und ich! Deinem Water fep vergeben, — Wie felig macht' er mich! —

#### Der Ritter und bie Maste.

"Herr Nitter Belriguardo, Bas ist's, bas Euch beschwert? Bas sind Eure Augen so trube, Eure Wangen so abgezehrt?"

"Sonst wart ihr frohlich und blühend, Nun sepd Ihr traurig und blaß, Herr Nitter Belriguardo, Sagt an, wie kommt benn bas?"

"Mein Fraulein, an mein Herze Hat sich eine Viper gelegt, Die prest's und halt's umwunden, Macht, daß es so schmerzlich schlägt!""

""Und meine Augen find trube, Beil ich lang' in die Sonne geseh'n; Ihr wißt ja, daß in der Sonne Die besten Augen vergeh'n!""

""Und daß ich abgezehret, Daran ist die Liebste Schuld, Mit ihren feurigen Augen Mit ihrer fußen Suld!"" ""Das haben ihre Blide, Ihre Kuffe mir angethan, Die von der Dame Lippen Ein and'rer Buhle gewann! — ""

"Macht's fo wie ich, herr Nitter: Ich habe getrauert genug; Doch feht, nun leg ich nieber Den Schleper, ben ich trug! — "

"Ich darf ein Bortlein reden, Wenn man von Untreu' fpricht; Herr Nitter Belriguardo, Kommt, seht mir in's Gesicht!"

"Ihr Buhle sonder Wanken, Der Ihr um Untreu' flagt: Habt ihr nie falsche Schwüre Einem andern Weibe gesagt?" —

"". Was fragt 3hr mich fo peinlich Seht mich so forschend an? Bohl edles Fraulein leid' ich, Was ich an euch gethan! — ""

# Lied eines Wahnsinnigen.

Drep Geister lassen mir feine Nuh', Die trinken mein eigenes Blut mir zu! Der Erst', in Purpur ausstaffirt, Auf hohem Roß glorisizirt:
Einen Lorbeer trägt er auf seinem Haupt, Eine Goldkron', die er mir geraubt;
Der sist nun lachend auf meinem Thron, Dort spricht er meinem Jammer Hohn, Er dünkt an Nuhm und Macht sich mehr Alls ich, der sein geborner Herr!
Mit Blut, das mir zu Häupten quillt, Hat er den Becher sich gefüllt;
Der trinkt nun zu,
Ohne Nast, ohne Nuh'!

Der zwepte Geist, ein Mannlein flein, Der wacht ben rothen Goldes Schein, In eines Berges tiesem Schacht, Im leuchtet rings Demantenpracht; Die Augen steh'n ihm starr und stier Weit aus dem hohlen haupt herfür; Um die Schultern hangt zerrissen Sewand, Einen Becher halt er in seiner hand, Aus einem einzigen Edelstein:

Den schenkt er voll mit Blut sich ein, Mit meiner Abern rothem Blut, Dieß daucht ein Trank ihm suß und gut. Der trinkt nun zu, Ohne Nast, ohne Nuh'!

Der britte ift ber argite Beift: Sein Saar wie Sonnenschimmer gleif't, Seine Augen find faphirblauer Glang, Sein Mandeln ift wie Reibentana, Seiner Stimme Lispeln wie Barfenflang, Sein Seufzen tont wie Spharenfang; Mus feinem Jungfrau'nangeficht Ein fel'ger Mavenmorgen bricht; Wohl scheint er Dir fo fanft, so mild, Doch ift's ein Geift vor allen wilb, Er fpaltet lachend meine Bruft, Des Bergens Buden macht ihm Luft, Saugt mit ben Mofenlippen fein Daraus bie blut'gen Strome ein. Der trinft nun au, Ohne Raft, ohne Ruh'! -

#### Das Weibbes Raubers.

Die Sonne geht nieder so blutig roth, Als ware mein Liebster gefangen und todt; Sie sind hinunter, den Felsensteg, Sie lauern im Thal, sie laufchen am Weg.

Sie liegen in Graben und Heden verstedt, Hinter Klippen und alte Mauern gestreckt; Und die Schlucht ist beseht und die Straß' ist umstellt, Und Einer dort Wacht auf der Hohe halt.

D, schlafe, mein Kindlein, schlaf' ruhig fort, In der Grotte fühl, an der Quelle dort; Ich will Dir singen ein Liedlein sein Bon der Elsen nächtlichen Ringelreih'n!

"Ihr Elfen webet" — Ha, horch! ein Schuß! — Das war ber ruft'gen Gesellen Gruß! Und wen er getroffen, den traf er gut, Der aufgehoben und sicher ruht! —

"Ihr Elsen webet den Schlever lind —" Horch, wieder! — und Blit auf Blit geschwind! Im Thate wolft sich der Pulverdampf; Warum ist heute so heiß der Kampf? "Ihr Elfen webet den Schleper lind, Den Schleper für mein herzliebes Kind! —" Das war feine Buchf', ich fenn' ihren Knall, Keine andere brohnt fo donnernden hall!

Und Schuß auf Schuß — Ha! — Reisende nicht, Das sind die Hascher vom Blutgericht! Das gilt nicht Beute, nein, wagend jest Wird Leben um Leben zum Kampf geseht.

Web' mir, - wie wird mir die Stirne fo talt! Die Schuffe bes Liebsten sie sind verhallt: -Ich bor' ihn nicht mehr, - feine Buchfe schweigt! D, wie mir das Blut fo jum Herzen steigt! -

Mir manken bie Anie! o weh', mein Kind! D, fort von hinnen, geschwind, geschwind! — Die Sonne geht nieder so blutig roth, Als lag' mein Liebster erschlagen und tobt! —

#### Die Morte bes Roran.

Emir Haffan, Entel bes Propheten, Faltet feine Hande um zu beten, Gest sich auf den Teppich dann im Saale Nieder, um zu kosten von dem Mable. —

Und ein Sclave trägt vor ihn die Speife, Und er schüttet ungeschickter Weife Bon der Schuffel Inhalt, daß die Seide Ward bestecket auf des Emirs Aleide.

und ber Sclave wirft sich auf die Erde und beginnt mit angstlicher Geberde: "Herr! des Paradieses Freuden theilen, Die ihr Jurnen zu bemeistern eilen."

", Run, ich zurne nicht!" antwortet heiter Raffan; und ber Sclav' verseste weiter: "Doch noch mehr belohnt wird, wer Verzeihen Dem Beleibiger laßt angedeihen!"

",,, Ich verzeihe!"" So des Emir's Worte. "Doch geschrieben sieht am selben Orte:" Sprach der Sclave: ", daß am höchsten thronen Soll, wer Boses wird mit Gutem lohnen! —" ""Deine Freyheit will ich Dir gewähren, Und dieß Gold hier, das Gebot zu ehren; Mog' es nie gescheh'n, daß die Geseße Des Propheten Gottes ich verlese!""—

## Der gute Rampf.

Thr Freunde, die wir zusammen Gezogen in die Schlacht, Wie hat der Tod gezehntet, Unfer Saussein flein gemacht!

Seht, wie der Feind fo machtig, Wie feine Reihen fo dicht, Wie er von allen Seiten Stets enger uns umflicht!

Und unfer Wunden brennen Und unfer dunfles Blut Fließt nieder aus hundert Quellen, — Doch unf're Schwerter find gut!

Und unfre Fahne flattert Noch in den Luften hoch; 3war find wir arg bedränget, Allein wir fteben noch!

Wir fampfen für Sold nicht noch Ehre, Und nicht für irdische Lust; Wir kampfen für alles, was heilig, Kur die Götter in unserer Bruft! Und waren wir nur noch zween, Der Fahnenträger und ich: Schmach dem, der, weil er lebte, Aus diefem Kampfe wich!

## Der sterbende Krieger.

"Wir find am Siel, hier fest die Bahre hin, In diesem Waldchen ward ich todeswund, hier fah mein Aug' die ftolzen Feinde stieh'n, hier will ich sterben, hier auf diesem Grund."

"Alls wir hier fochten die Verzweiflungsschlacht, Da waren diese Erlen unbelaubt; Nun ist hier grune, duft'ge Mayennacht, Und wie ein Dom wolbt sich's ob meinem Haupt."

"Alls wir hier fochten die Verzweistungsschlacht, Da war der Feind ein furchtbar zahllos heer; Nun ist gebrochen seine stolze Macht, Und seine Leichen liegen dicht umber."

"Alls wir hier fochten bie Werzweiflungsschlacht, War zwischen Knechtschaft nur die Wahl, und Tod; Nun ist der Frenheit Fenertag erwacht, Und blutig glubt, doch schon, sein Morgenroth."

"Und Ihr, geliebte Kinder um mich her, Bernehmt nun Eures Laters Testament: Der Uthem stodt, die Junge wird mir schwer, Eis sind die Glieder, bis auf's herz — das breunt!" "Ihr, meine Sohne follt die Erben fepn Bon diesem Blut, gestossen für mein Land; Ich einer sterb', Ihr zween füllt die Reih'n, Und steh'n follt Ihr, wie Euer Vater stand."

"Und fallen, fo wie Guer Bater fiel, Und fechten, bis Ihr wund fend Glied ben Glied; Nicht follt Ihr weichen von dem hehren Ziel, Bis Eurer Heimath Schickfal sich entschied."

"Ihr, meine Tochter, in der Schönheit Glanz, Ich laß' Euch arm zurud, wie reich ich war; Selbst Eurer Mutter Perl = und Demantkranz, Er liegt längst auf des Vaterlands Altar."

"Doch wenn Ihr geht im schlichten Brautgewand, Die Myrthenkron' nur Eure Locken schmückt, So wird Euch grüßen ein befreytes Land, Das keine blut'ge Sklavenfessel brückt."

"Dann geben feine Madden, arm wie Ihr, Und feine Manner frohlich Euch Geleit; Denn Blut und Armuth, wift, ift unf're Bier, Und unf'res Kampfes Nuhm und Heiligkeit."

"Noch lebt der alte Gott" — die Stimme bebt, Es starb der Held! — Da weht's wie Blumendust, Es rauscht der Wald und durch die Erlen schwebt — Ein weißer Abler in die höchste Lust.

-0-

#### Der blinde Geiger.

Es fist ein blinder Geiger Am Markt und fpielet auf: Biel Leute geb'n vorüber, Doch Niemand boret brauf.

Er spielt die schönsten Weisen Necht aus des Herzens Grund, Und gibt in Sehnsuchtstonen Sein tiefstes Leben kund.

Die Leute geb'n und schauen hinauf am nachften haus: Da sieht ein großer Affe Bornehm gum Fenster 'raus!

Ein junges Kind nur einzig Bleibt bep dem Geiger steh'n, Und gibt ihm einen Heller Mild im Borübergeh'n.

Die arme Dirn' ift thoricht, Beil sie ber Herzwurm plagt; 'S ist eine bose Krankheit, Dem himmel fep's geklagt! Wohl weiß ich, was sie heilet, Doch ist das Mittel rar; Die Meisten siechen ewig, Und Viele sterben gar.

3ch felbst, ich bin ber Geiger Und spiele mich in Schlaf; Ber aber ift ber Uffe? Man fagt, es fep ein — Graf!

#### Weltlauf.

Auf der Straße trifft mich ein alter Befannter, Der ruft und fluffert leife zu mir: "Mein Bester, der Affe ift nun Gesandter, Der Affe ift nun ein großes Ehier!" —

""Last mich mit dem Affen ungeschoren! Was geh'n mich Eure Bestien an Mit langen Schwänzen und hoben Ohren Ift man d'rum noch fein rechter Mann!"" —

"So schweigt boch! sprecht nicht in solchem Tone! Der Affe ift ein hamisch Thier; Der macht sich wenig aus Eurem Hohne, Denn, lieber Freund, was sept benn Ihr?" —

""Daß nichts ich bin in folden Tagen, hat immer mich zumeist erfreut: Benn Thiere hohe Burden tragen, Dann, Bester, ist nicht meine Zeit!"" —

"Der Affe wird vielleicht noch Kater, Eragt Stern und Orden, bedenkt bas boch!" — ""Sie machten ben Affen zum Gott Bater, Lebte nicht ber alte Gott Bater noch!""

--

# Froher Besig.

Einst war auf umrollender Welt Wechselndes Treiben Mein Auge gerichtet, mein Sinn gestellt; Nun laß' ich's bleiben!

Fort im behaglichen Mußigang Leb' ich die Tage, Daß um der Zeiten Begebniß und Drang Nimmer ich frage!

König bin ich im schönsten Reich, Regier' in Wonne; Keine Kron' ift ber meinen gleich Unter ber Sonne!

Nicht um das alte Liebchen des Stier's, Europa, tausch' ich Meine Liebst'! Auf das Brullen des Thier's Nicht länger lausch' ich!

Auch nicht auf bas verweinte Geficht Der betrogenen Schonen, Die statt Kranzen nun Dornen bicht Umfangen und fronen! Sie ift gewandert aus Hand in Hand, Aus schlechter in schlechte; Nimmer ein treuer Buhle sich fand, Nie kam der rechte!

Was foll des thorichten Weibes Schrep'n Länger mich stören? Weiner Liebsten nur ganz allein Will ich gehören!

Und trifft die Klage der Welt mein Ohr, Will ich's verschließen, Sperren mein haus und sperren mein Thor, Und gottlich genießen!

990

## Der Thurm am See.

Es faß ein ebler König Am hohen Uferrand, Stets waren feine Blide Hinaus in's Meer gewandt.

Er faß bei'm Morgenschimmer, Sah in die Fluth hinein, Er faß bei'm Sternenschein, Sein Auge weinte immer.

Wiel Schiffe famen, gingen, Ein jedes weilt' im Port, Und immer blict' ber König In's Meer vom felben Ort.

Schwarz waren seine Loden, Als er sich hingesetz, Und silberweiße Floden Deckten die Scheitel jetzt.

Er hatte große Schäße, Rleinode ohne Zahl; Doch konnt' ihn nichts ergößen, Er fah sie nicht einmal. Und ob auch alles eigen Ihm und zu Willen war, Es boten Land und Krone Ihm feine Freuden bar.

Sein Leid war feine Liebe; Es hatte ihre Treu' Die Buhle ihm gebrochen; Stets schwoll sein Gram auf's neu'. — —

Das Siechthum kann genesen, Krant gibt's für jeden Schmerz; Nur Cines gibt's, das heilet Nie, — ein gebroch'nes Herz!

Die Zeit wischt von der Tafel Der Seele Alles ab; Ein Wort nur bleibt geschrieben, Erinnernd, bis an's Grab.

Jedwedes Bild verschwindet, Jedwedes Leid vergeht; Nur Gram verrath'ner Liebe, Wie ew'ges Erg, besteht. — —

Nun steht ein Thurm erbauet, Wo einst der Konig saß: Die Luft' unweh'n ihn schaurig, Die Sterne leuchten blaß. Ein klagendes Gewimmer Eint noch am felben Ort, Als fäß' auch jeht er dort Und jammerte noch immer! —

## Trostlose Thranen.

Blidt nicht fo wilb, weint nicht fo arg, Beil von bes Sturmes rauber Sand Das Schiff, bas Guern Reichthum barg, Zertrummert liegt am Klippenstrand,

Weil Euch nur Afche übrig blieb, Die Flamme Euer Haus verzehrt, Beil fort der Krieg die Herden trieb, ? Das schone Gut der Feind verheert.

Noch fluthet ja das Meer, es weht Der Wind, der frisch die Segel schwellt, Die alte Wasserstraße geht Noch immer frep hin durch die Welt.

Leicht bringt der Jufall, was er nahm; D'rum eilt zu neuer Wagniß fort! Wie manches Schiff ging schon und kam, Glud und Gewinn an seinem Bord.

Das haus ersteht, — ber Friede bringt Bald wieder, was der Krieg verheert; Wie war', was sich so leicht erringt, Wohl solcher heißen Thränen werth? — — Mas weinst Du Deine Aeuglein roth, Und raufst Dein Haar, o junge Braut? Beil nun im Grab liegt, kalt und todt, Der einst im Arm Dir lag so traut??

Starb er nicht treu, glangt' himmelslust Nicht ihm im Aug', als er entschlief? Der lette Athem seiner Brust, Bar's nicht Dein Name, den er rief?

Und fiehst Du nicht, wenn fuß und milb Die Nacht am tiefen himmel blaut, Daß er aus jedem Sternenbild Mit Gruß und Wint herniederschaut?

Und siehst Du nicht die lichte Bahn, Mildweiß im Aether ausgespannt: Führt sie Dich nicht zu ihm hinan, Reicht er Dir nicht von dort die Hand?

Und wie? Du weinst, weil kurze Frist Du ihn nicht haltst, nur siehst im Licht, Da doch ein Tag beschieden ist, Wo Seele sich an Seele slicht?

Das ist fein Grund, daß voll und schwer Die Thran' an Deiner Wimper bebt, Daß sich Dein Blick so trostesleer, So starr und irr', und wild erhebt! — — Du aber weine, armes Herz, Dem jeder Schlag ein Schlangenflich, Dem nur der Dorn blieb und der Schmerz, Indeß ber Nose Glanz verblich;

Dem Untreu, Erug und falsches Wort Jedweden Tropfen laut'res Blut Aussig, und das, ob auch verdorrt, Noch an des Vampirs Lippen ruht! –

Du weine, eble Menschenbruft, Die Du geglaubt an bestre Zeit, Die, ihres Strebens sich bewußt, An schöner Hoffnung sich erfrent.

Du, die des Herzens frommen Drang An eitler Träume Glanz geseht, Und doch so tren und gläubig rang, Und die kein dämmernd Licht mehr leht!

Die einen Garten Du die Welt, Boll füßem Rosenglanz, geschaut, Bon Gluck und Fried' und Lust erhellt, Und der nun vor der Wildniß graut,

Die Du auf Menschenwerth gebaut, Und die statt Tugend, Frenheit, Recht, Die arg're Wiste nur geschaut, Und ein entarteter Geschlecht! —

200

#### Das Geisterschiff.

Es rauschen die Winde, die Nebel zieh'n, Der Himmel ist sternenleer; Hoch über den schaumenden Wogen bin Durchschwebt ein Segel das Meer: Das Schiff ist, gesteuert von Geisterhand, In unaushaltsamem Lauf, Ihm schadet kein Sturm, kein Klippenstrand, Kein Lebender weilet d'rauf!

Weit über der See, wo die Welle schweigt, Ein Eiland verborgen liegt: Ein einsamer Fels zum himmel steigt, Die Wolke sein haupt umstiegt. Dort blübet kein halm, dort grünet kein Baum, Kein Bogel sein Rest dort baut; Nur der Abler allein aus der Lüste Raum Die starrende Debe beschaut.

Dort ist des Königs einsames Grab, In der Wuste, uneingehägt; Nur sein Degen, sein Hut, sein goldener Stab Sind über den Sarg gelegt. Kein Wesen lebt rings, und die Woge der Welt Schlägt nicht an sein mudes Ohr,

v. Bedlip Gedichte.

Kein Blid auf die traurige Ruhstatt fällt, — Und doch war er Konig zuvor! —

Und es wechselt ber Mond und das Jahr verrinnt, Und der Todte liegt unbewegt; Wenn die fünste Nacht des Mayen beginnt, Nur dann sich der Leichnam regt: Dieß ist die Nacht, wo der Welt entschwebt Sein ruhebedürstiger Geist, Dieß ist die Nacht, wo die Leiche belebt Ersteht, und auf Erden freis't.

Dann harret ein Schiff am einsamen Strand, Vom Winde die Segel geschwellt, Hoch wehet vom Mast der Flagge Band, Gold'ne Bienen im weißen Feld!
Und der König besteigt's, es slieget dahin, Wie ein Vogel in stürmender Hast;
Kein Ruder bewegt sich, kein Schiffer ist d'rin, Der lenkend das Steuer gesaßt!

Des Königs Schemen allein nur steht, Und spähet hinaus in die Nacht, Und sein Busen stiegt, und sein Athem weht, Und das Feuer des Blick's ist erwacht. Das Schiff legt an am bekannten Strand, Und er streckt seine Arme entzückt, Es jauchzt seine Seele: es ist sein Land, Sein Land ist's, das er erblickt! Und er steigt aus dem Schiff; auf der Erd' er steht, Die einst seinen Fußtritt gekannt,
Und es bebt ihr Schooß, wo er wandeln geht,
Der Stern, der nun ausgebrannt. —
Er sucht seine Städte und findet sie nicht;
Er suchet die Wölfer umher,
Die, als er gewandelt im Sonnenlicht,
Ihn umwogt wie ein kluthendes Meer!

Und er sucht seinen Thron, und er ist zerschellt, Den er hoch in die Wolken gebaut, Bon dem er zu seinen Füßen die Welt, Eine dienstbare Scholle, geschaut! Er sucht das Kind, seinem Herzen so lieb, Dem das Neich er zum Erbe verhieß; — Das Erb' ist verschwunden, dem Kinde blieb Selbst der Name nicht, den er ihm ließ! —

"Bo bist Du," — so ruft er: — "o Kind, das schon In der Wiege mit Kronen gespielt?
Die Tage des Glück, sie sind entstoh'n,
Als im Vaterarm ich Dich hielt!
Meiner Liebe Weib, meines Herzens Sohn! —
Dahin mein ganzes Geschlecht!
Der Knecht war, sist auf des Königs Thron,
Und der König ist wieder Knecht!" —

-9-

## Das Ange ber Schlange.

Rennst Du die Sage wohl von jener Schlange, Der sich'rer Tod im Blick des Auges liegt! Der Bogel, der sie ansieht, wirr und bange, Fällt starr vom Zweig, auf dem er sich gewiegt.

Das Häschen, das geduckt im Grafe lauschet, Bon ihrem Anschau'n wundersam umstrickt, Wird willenlos und zauberhaft berauschet, Und stirbt, sobald ihr Aug' es angeblickt.

Sie aber glanzt in bunten Farbenringen, Und achtet nicht ber Beute, die sie halt; Die Macht nur ist's, der Sieg und das Gelingen, Es ist das grause Spiel, das ihr gefällt.

So bist auch On! Dein Vild ist's, das ich male, Der dunflen Sterne unglückel'ge Pracht; Mit ihrem Glanz, mit ihrem Zauberstrahle, Mit ihrem Neiz, mit ihrer Todesmacht!

Doch nein! verzeih', — wie glich'st Du diesem Vilde! Wie todtlich auch das dunkle Ange blickt, Ift nicht sein Licht, tiessinnig, hold und milde, Ik's seine Schuld, daß es mit Tod umstrickt? — Spricht es nicht mitleibevoll: geht, bleibet ferne, Ihr bauert mich und Guer Mifgeschia; Ihr kennt sie nicht, die unheilvollen Sterne, Sie tobten, wenn Ihr naht, d'rum weicht gurud! —

Und wenn ein tief verhängnifvoll Geluften Sie bennoch treibt, wie war' es Deine Schuld? Du möchtest gern ber Armen Leben friften, Denn Du bift fanft und fuß, und voller Hulb!

Laß sie gewähren! Selig, wem zu sterben Im himmel Deines Blid's ein Gott bescheert! — Den sugen Tod, wer mocht' ihn nicht erwerben; Doch wer ist wohl ihn zu erwerben werth?

#### Spates Erkennen.

Ach, war' ich fern geblieben!
Bom Sehen kommt das Lieben,
Bom Lieben kommt der Schmerz:
Mit ihm rastloses Sehnen,
Mit ihm unzähl'ge Thränen,
In Thränen bricht das Herz!
Das Herz, gebrochen eben,
Kann sürder nicht mehr leben,
Muß sterbend bald vergehen.
Bringt Liebe solche Noth,
Und kommt die Lieb' vom Sehen,
So bringt das Sehen Tod!
Uch wär' ich fern geblieben
Bom Sehen und vom Lieben!

#### Bewußtlose Reigung.

Madchen, nenne den Zauber, Der mich gefangen halt, Sage, was hast Du denn eigen, Das mir so sehr gefällt?

Sind es die fcelmischen Augen, Die fo zum Berzen mir geh'n; Duntle, bewegliche Sterne — Hab' boch fcon fconrte gefeb'n!

Sind es die schwellenden Lippen, Burzig vom Athem versüßt, Blühende, glühende Knospen? Hab' doch schon schön're gefüßt! —

Ift es des klopfenden Busens Wogender, wallender Schnee, Den ich mit gleichem Verlangen Wieder und wieder sch'?

Sind's biefe Hügel der Wonne, Die so bestürmen das Blut? Hab' doch wohl früher auch, traulich Kosend, an manchen geruht! Madden, so nenne ben Zauber, Der mich gefangen halt; Sage, was hast Du benn eigen, Das mir so fehr gefällt? —

Ach! 's ist die kindliche Seele, Die noch gedankenlos träumt, Während in jeglicher Ader Leben und Jugend Dir schäumt!

Die nichts beforget, nichts ahnet, Eines nur weiß: baß sie liebt; Immer Nichts meinet zu geben, Während sie Alles giebt! —

#### Offenes Geftanbniß.

Sch hab' ein feines Liebchen, Ein junges, heißes Blut; Ich lieb' es nicht zum rafen, Doch bin ich bem Mabchen gut.

Sie ist nicht schlimmer als And're, Und meint es ehrlich mit mir; Und boch, ich sag' es offen, Doch wunsch' ich mich von ihr! Mabrien, is nenne ben Zauber, Der mich gefangen balt; Sage, was bak In benn eigen, Das mir is ichr gefähr? —

Ad! 's ist die findliche Geele, Die nich gehandenlies träumt, Während in jeglicher Wer Leben und Ingend Dir schaumt!

Die nichts bestreget, nichts ab Eines nur weiß: daß sie liebt: Immer Richts meinet zu g Während sie Alles giebt!

aen

7,1;

.en, Langen, Langen, Langen

e Seele tenfcheine, e Kleine, angefacht!

in die Tiefen, ein schweigen, 5 himmel steigen, 11 faum gedacht.

## Sicherer Eroft.

Traurig hangst Du bas Kopfchen, Weil muß geschieden senn: Meintest Du, narrisches Madchen, Ich sev für ewig Dein?

Deine Blume hab' ich nicht gebrochen, Dein Kranzchen Dir nicht geraubt; Die Luft hat mit Dir gesprochen, Dem Winde hast Du geglaubt!

Und weil ich Dich eben genommen, So wie ich Dich eben fand, So meinst Du, mich hatte geschlungen An Dich ein ewiges Band?

Und weil ich gelegen im Fieber, Und hab' Dich im Traume gefüßt, So meinst Du, ich hatte für's Leben Als meine Braut Dich gegrüßt? —

Sep ruhig und trodne Dein Thrånchen, Ich weiß, daß Dein Herzchen nicht bricht Heiß Blut und achtzehn Jahre — Mein Mädchen, Du stirbst noch nicht!

-0-

## Beruhigung.

Du liebaugelft mit bem Tage, Doch wenn einft bie Racht wird fommen Und ber Stern wird angeglommen, Der bie Bier bes himmels macht;

Wenn ein wundersames Rauschen Lind in Deine Seele flustert, Und Dein Auge sich umdustert, Und Dein Blick in Thränen lacht;

Und wenn zaubervolle Stimmen, Bang' zugleich und lockend flingen, Unberührt die Schleifen springen An des jungen Busens Pracht;

Und die Sinne ruh'n, die Seele Sich umfrangt mit Glorienscheine, Dann erkennst Du, liebe Rleine, Gluth, vom himmel angefacht!

Und ein Strahl fallt in die Tiefen, Die Begierden werden schweigen, Und ein Bild vom himmel steigen, Wie's Dein Ahnen kaum gedacht. Dann wird Dir bes lauten Tages Buhlerischer Schein mißfallen, Dann in Wälber wirst Du wallen, Blau vom Aether überdacht.

Dann wird jedes Band fich lofen, Das jest Dein Gefühl umdunkelt, Jener Stern. ber broben funkelt; Dein Geschick ift bann vollbracht!

D, dann wirst Du es erkennen, Was noch schläft in Deiner Seele; Fruchtlos ich Dir hier erzähle Das Geheimniß hehrer Nacht!

Und wenn dann mit allen Ranken Du Dich flammerst an den Trauten, Den die innern Augen schauten: Schirme Dich der Liebe Macht!

Und er denke Did nicht schlimmer, Weil in ungeahnten Schlingen Jugend Dich und Arglist fingen, Und kein Engel Dich bewacht! —

#### Sowere Wahl.

Die Frauen hab' ich aufgegeben,'
'S ist ein betrügliches Geschlecht;
3war läßt sich's suß mit ihnen leben,
Doch lieben muß man keine recht.

Und feit ich's fo mit ihnen halte, Sind fie mir mehr als je geneigt; Ich weiß gewiß, war' ich ber alte, Sie hatten bald fich hart gezeigt.

3war freplich, wenn ich Eine fande, Wie sie mein Berg im Traume sieht, Wenn sie mir so vor Augen stände, Wie sie bem Geist vorüber gieht;

Ein Herz, zu fublen, was im Herzen Des unruhvollsten Bufens glubt, Ein Herz, das, felbst vertraut mit Schmerzen, Beich rühret an ein wund Gemuth!

Ein Geift, ber lichte Junken fprühet, Benn ihn das Herrliche erregt, Und der, wo meine Seele glübet, In gleichem Fluge fich bewegt; Und eine Sand, die hold mir schmeichelt, Wenn mich ein wilder Strom ergreift; Die lind an meiner Seele streichelt, Wenn sie oft nah am Abgrund schweift;

Die mich erkennt mit allen Fehlen, Und doch mein wahrstes Wesen ehrt; Der nichts ich hatte zu verhehlen, Und der ich selbst mit Fehlern werth.

Sie könnte Vieles schön entfalten Das dämmernd sich im Busen wiegt, Und Manches wieder neu gestalten, Das mir nun fern wie Träume liegt.

Die Strenge macht mich wiederstreiten, Und felbst für gute Absicht blind; Doch leicht kann mich die Liebe leiten, Und fanft berührt, bin ich ein Kind!

Könnt' ich ein foldes Wesen finden, Ich hielt' es wie mein Auge werth; Sie sollt' in jedem Hauch empfinden, Wie sie mein tiefstes Herz verehrt!

In jedem Pulse sollt' ihr's schlagen, Wie gang sie meine Seele liebt, Und Wonnethranen sollten's sagen! — Ob's eine solche Frau wohl gibt? —

## Erftes Begegnen.

Die Frau, die ich jungst gesehen, Sie hat ein hold Gesicht, Und suß, melodisch weben Die Tone, wenn sie spricht.

Und was sie fpricht ift sinnig, Unmuthig, nicht geziert; Sie fühlt — so scheint es, — innig, — Doch leicht ist's, daß man irrt! —

#### Wacher Eraum.

Ich trat in's Jimmer, der lette Bon allen Gaften, herein, Da fagen die Frauen im Kreise Und ftrickten beb'm Kerzenschein.

Und alle waren Bekannte, Und nickten mir freundlich zu; Und mit dem Finger am Munde Winkt' eine mich zur Nuh'.

Denn mitten im Kreis faß ein Dichter Und macht' ein ernstes Gesicht, Und socht daben mit den Händen Und las ein schlechtes Gebicht. —

Doch unter den Frauen im Saale Bar eine mir unbefannt, Mit lichtem Ningelhaare, Sie trug ein blau Gewand.

Ich feste mich neben den Dichter, Bu horchen, was er las: Er hatte lang' gelesen, Ich aber wußte nicht, was. Ich hatt' indeffen von Sternen, Und Blumen und Tonen getraumt, Wie die Nachtigall schlägt im Walbe, Und nieder das Wasser schäumt;

Und wie die Königin sitet Auf hohem, golbenen Thron, Und reicht dem Sänger lächelnd Ein Kleinod zum Sangeslohn!

v. Bedlig Gebichte.

#### Sheue Liche.

Dft icon wollt' ich fuhn es magen; Meine Lieb' ibr zu befennen, Bunfc und Gehnen ihr zu nennen, Aber immer frumm und ferne Bielt mich unbefanntes Bagen! Rauh find Worte! Es ju fagen, Mocht' ich feine Sprache brauchen: Leif' in Klange mocht' ich's bauchen, Mur in Sauchen mocht' ich's flagen! Sprach' ju ihr bas Licht ber Sterne, Bare Med' in Blumenbuften, Guge Bort' in linden Luften. Mief' ich's ihr entgegen gerne. Borte murben fie erfcreden, Und boch mocht' ich, daß sie's mußte! -Ihren Born fürcht' ich ju weden, Dag ich hart es bugen mußte! -Run, fo fprechet benn, ibr Mugen, Mit ben bemuthvollsten Bliden; Scheue Liebe auszudruden. Stumme Bunfch' und furchtfam Bagen, Sollt ihr ja am beften taugen. -

-00

#### 28 u n s d.

QBenig ift, was ich begehre, Und boch steht es mir so fern: Aus dem ganzen Sternenheere Einen einz'gen lieben Stern! Und was Himmel, Erd' und Meere Noch umfassen — ließ ich gern! —

# Frühlingeliebe.

Ich ftand, ein durrer Baum, Bom Winterfrost entlaubet,
Im eingehegten Raum,
All meines Schmuck beraubet;
Da hat mit lindem Kusse
Mich Liebeslenz berührt,
Und mit dem süßen Gruße
Mir Leben zugeführt!

Und alle Anospen, seht, Sie sind nun aufgeweht, Und überdeckt mit Blüthen Steh' ich in Mavenpracht, Bom Lichte angelacht, Und möcht' mit allen Zweigen Mich hin zur Liebsten neigen! —

Sie sieht ein anderer Baum, Entfernt im Gartenraum, Um Tage ist sie still, Doch kommt die Nacht, im Dustern Hor' ich sie leise stuftern, Und frage, was sie will? Da, durch die kible Ruh', Haucht sie mir lispelnd zu: "Fühlst Du wie ich ein Sehnen, Fühlst Du ber Trennung Harm? Fühlst Du wie ich ein Orängen, Am Herzen Herz zu hängen, Am Arm verstrickt in Arm?

Und wie wir tofen, flagen, Und Eins dem Andern fagen, Wie wir, so nah' und gern, Doch immerdar so fern: Da hebt sich fanft und lind Ein Luftchen, und wir lauschen Entzuckt dem sußen Nauschen!

Und Luftchen eilt geschwind, Auf seinen Schwingen bringt Den Staub es meiner Blumen Bu Liebchens heiligthumen, Und sußer Schaner bringt Bom Stamm nach allen Zweigen!

"Mein bist Du!" rauscht es nieder — "Und ewig ich Dein eigen!" So tont es hin und wieder; Und Thran' auf Thrane hell, Die wir entzücket weinen, Wir sehen sie versteinen Bu buft'gem Harze schnell! — Die Sterne aber sehen In wonnesel'ger Nacht, Die zarteste der Eben Geheimnifreich vollbracht! —

## Erhbrung.

In super Lengnacht, ben der Sterne Schein, Bom hellen Mondenglanze übergoffen, Bon Ruhl' und Duft und Stille mild umflosen, Ging ich mit ihr vertraulich und allein In subser Lengnacht bei der Sterne Schein!

Reich an Gefühlen, boch an Worten arm, Ruht Aug' in Aug' in feligem Umfangen, Schlägt Herz an Herz, und Wangen ruh'n auf Wangen: "Dein, Dein auf ewig!" ruf' ich wahr und warm, Reich an Gefühlen, doch an Worten arm!

Und "Dein auf ewig!" tont es mir zurud; Der himmel schien sich über mir zu spalten, Das Leben seine Wunder zu entfalten; Das herz durchströmt ein lang' entbehrtes Glück, Und "Dein auf ewig!" tont es mir zurud! —

200

# Der Abenbhimmel.

Wenn ich an Deiner Seite Im Abendbunkel geh', Den Mond und fein Geleite, Die tausend Sterne seh',

Daun möcht' ich den Mond umfangen Und drücken an meine Bruft, Die Sterne herunter langen In voller, fel'ger Luft!

Mit ihnen bie Loden Dir schmuden, Und schmuden bie schönste Bruft, Ich mocht' Dich schmuden und druden, Und sterben vor Wonn' und Luft! —

#### In die Ferne.

Nachtvertraute Liebesflagen Send' ich meiner Freundin zu; Eile Kunde ihr zu sagen, Mond, gefäll'ger Bote Du; Jedes Wort aus ihrem Munde, Jede selige Sekunde Glüht in meiner Phantasie, Meine Secle benkt nur Sie!

Traget, Bolfen, traget, Sterne, Meinen Gruß! Verschwieg'ne Luft, Sag' ihr, daß der Sänger, ferne, Ihren holden Namen ruft. Tont er überall nicht wieder, Sind verhaßt mir meine Lieder, Klangloß, ohne Harmonie:
Mich begeistern kann nur Sie!

Ob das Glud mir feine Krone, Reichthum mir fein Fullhorn beut; Ob die Welt zum Dichterlohne Einen Lorbeerzweig mir weiht: Gold und Ehre, eitler Schimmer, Euern Glang begehr' ich nimmer, Eure Kranze wunsch' ich nie; Mich begluden fann nur Sie!

Nicht ber frohe Ton bed Lebens Wedt bes Bufens Wiederhall; Frend' und Lust, ihr rust vergebens, Nicht'ge Tone, leerer Schall! Uch, dahin sind meine Wonnen, Meine Freude ist zerronnen, Der die Liebe Farben lieh; Freude geben kann nur Sie!

Glühe immerhin, Verlangen, Tief im Herzen sonder Nuh', Sehnsucht, halte mich gefangen, Nage, nage immerzu! So wie Du, kein Pfeil verlehet, 'S ist kein Schwert, das also schwerzet; Tödte! — heilen wirst Du nie! Uch mich heilen kann nur Sie! —

Augensterne milb und helle, Seidenloden, fließend Gold, Schnee bes halfes, Bufens Belle, Barte Sande, bleibt mir hold! Warme Lippen, rosigsüße, Sånger schickt euch tausend Kusse; Täuscht mich nimmer! — Täuschen — Wie? Wer ist wahrhaft, wenn nicht Sie?

## Sehnfucht.

Als mein Auge sie fand Und mein Herz sie erfannt, O, wie glühte die Brust Von Entzuden, von Luft!

Wie voll Dufte die Au', Und der himmel, wie blau! Und der Wald voll Gefang, Und die Lufte voll Klang!

Ohne Sie, wie so kalt, Und die Welt, wie so alt! Und die Erbe, wie leer, Und das Herz, ach! — so schwer.

### Duftere Ahnung.

Mistrau' nicht meinen Eiden, Mistraue meinem Gluct! Noch ist es Zeit, zu flieben, Noch kannst Du ruhig zieben, Nimm Deinen Ring zuruck! Mir traumt von naben Leiden, D'rum bester ift's, mich meiden!

Sieh' an der Stirn ein Zeichen, Daran werd ich erkannt; Es deutet Kampf und Kriege, Das hat an meiner Wiege Ein Damon eingebrannt! Der kam aus dunklen Reichen, Ich werd' ihm nicht entweichen! — —

Einst, als die Schlacht entglommen, Sah ich in Kampfed: Noth Einen Soldaten trinfen, Und als er trant, ihn sinken Hin auf den Nasen, todt: Er hatt's nicht wahrgenommen, Wie er den Schuß bekommen! Nun, weil ein Lacheln schweben Du siehst um meinen Mund, Und weil ich fraftig stehe, Und hellen Blides gehe, Meinst Du mich ferngesund? Ich aber suhl' ein Beben In meinem tiessten Leben!

Drum warn' ich Dich, mein Leben! Such' Dir ein beff'res Los; Mir macht mein Unstern bange, Mir währt fein Segen lange, Kein Glud zog ich noch groß; Wenn ich's erreicht, bann eben Seh' ich's von bannen schweben!

Willft Du es bennoch wagen — Nimm Hand: und Herzensschlag! Laß benn vereint uns wandeln, Und laß das Schickal handeln Und thun, was es vermag. Was fommt in fünft'gen Tagen, Wohlan, wir wollen's tragen! —

#### Die Wilbniß.

Soll Cuch Eure Liebe bleiben, Mußt Ihr in die Bufte flieb'n, Dort, wohin nicht Beg noch Bahnen, Fern von Menschen mußt Ihr gieb'n.

Eine Sohle mahlt jum Saufe, In ber Debe tiefftem Grund; Wollt Ihr Guern himmel retten, Bergt Euch in ber Felfen Schlund!

Und zum Pförtner nehmt den Tiger, Daß die Nahenden er gleich Burge! Die er nicht zerreisset, Wahrlich, sie zerreissen Euch!

Denn, daß zwen sich eigen leben, Können nicht die Menschen seh'n; Wo sich Liebenbe beglücken, Möchten sie vor Neid vergeh'n!

Darum bergt Euch allen Angen, Mit dem Thier der Wildnis lebt, Und mehr als vor seinem Grimme, Bor dem besten Freunde bebt!

### Glaube, Soffnung, Liebe.

Solden Glauben will ich mir bewahren, Solder Hoffnung bingegeben fevn, Solder Liebe meine Seele weih'n, Fest in Leiden, Trennung und Gefahren; Dann, wenn Alles wankt, Alles unstat schwantt, Soll das Herz sich siegend offenbaren!

Ja, ich glaube! Ben bem Strahl der Weihe, Der begeisternd mich zum Lied entstammt, Ben dem hohen Gott, von dem er stammt, Ja, ich glaub' an ihres Schwures Treue! Ober jenes Band Ware Spott und Tand, Und der Lohn des Heiligsten — die Neue?

Nein! — Ich fühl's, mich hat kein Wahn betrogen, Bin ich mir bes Höchsten boch bewußt; Fühl' ich boch, baß mich nicht eitle Lust, Daß der Himmel mich zu ihr gezogen, Gottes Stimme rief In der Seele tief, Oder Seele, Gott und himmel logen! Und trügt Alles, kann ihr Wort nicht trügen, Nicht der klaren Augen selig Licht, Nicht das huldverklärte Angesicht; Täuschung wohnt ja nicht in solchen Zügen! Was sie spricht, ist wahr, Gleich der Sonne klar, Lügt der Himmel selbst — Sie kann nicht lügen!

Wohl ich hoffe; hoffe, weil ich glaube! — Sep willtommen, lächelnde Gestalt!
Bon dem Strahl des Morgenroth's umwallt,
Schwehst Du her wie eine Friedenstaube;
Ist die Seele wund,
Machst Du sie gesund,
Lästit sie nicht dem dustern Gram zum Naube.

D, so fente Deinen gold'nen Schlever, Trostesengel, auf dieß franke herz, Daß Dein Athem fühle seinen Schmerz; Dann bewegt die Brust sich wieder frever. Süßes Bunderbild, Leuchte hold und mild, Wie der Mond in stiller Nächte Fever.

Glangend schwebt auf hellem Goldgefieder Mir bann neu ein schöner Tag berauf; D, beginne strahlend Deinen Lauf, Dich begrußen jauchzend meine Lieder! v. Zerlig Gerichte. Gile, blubend Licht, Bog're langer nicht, Denn Du bringft mir meinen himmel wieder!

Ha, schon suhl' ich an bes herzens Schlägen Ihrer Nähe zaubermächt'ges Band; Dort — sie ist's — sie hat den Ruf erkannt, Streckt die Arme liebend mir entgegen! Selig, Mund an Mund, Gibt kein Wort es kund, Welche Wounen sich im Busen regen!

Heil'ge Flamme, Urquell Alles Guten, Die Du leuchtest in des Lebens Nacht; Gottes Odem hat dich angesacht, Und sein Hauch belebet Deine Gluthen. Schwelle um mich her Wie ein wogend Meer, Daß ich tauch' in Deine Fenerstuthen!

Warum ist die Junge mir gebunden, Wenn die Seele in Begeistrung glüht? D, wie kalt und klanglos tont mein Lied! Spricht kein Laut das aus, was ich empfunden? Dieses Herz ist warm, Doch die Sprache arm, Die kein Wort für mein Gefühl erfunden! Doch Du fennst ja jenes inn're Leben, Wenn entzückt sich Aug' in Auge fenkt, Lippe fest sich an die Lippe hängt Und die Herzen an einander beben; Was die Zunge spricht, Stammelt, hörst Du nicht, Doch Du fühlst, daß Sprache ihr gegeben.

Ja, Du fuhlft es, und die Arme brücken Dann den Freund, in stummempfund'ner Lust, Fester an die liebeswarme Brust, Gleich wie Neben um den Baum sich stricken; Heiliger Genuß!

Seele schmilzt in Auß,
Und in Thränen löst sich bas Entzücken!

---

### An die Freunde.

"Weil mir großer Reichthum fehlt, Meint Ihr, daß mein Herz sich qualt? — " Was mir noth, ward mir beschert, Neichthum hab' ich nie begehrt! War' es das, nur das allein, Könnt' ich froh und freudig sepn! —

"Weil mich Kreuz nicht schmudt noch Stern? Wurdige verehr' ich gern; Doch beugt sich mein stolzes Knie Vor werthlosem Dunkel nie! War' es das, nur das allein, Freunde, konnt' ich freudig sepn!

"Weil mir auf bes Kampfes Bahn Manch ein Beff'rer eilt voran? — " Allen ward nicht gleiche Kraft; Was ein Jeder kann, er schafft! War' es das, nur das allein, Könnt' ich froh und freudig sepn! —

Fragt nicht weiter, gebt mich auf, Last dem Rummer frepen Lauf!

Was mich brudt, mir ist's bewußt, Ruht tief unten in der Brust! Das nur läßt, und das allein, Mich nie froh, nie freudig seyn!

# Berluft und Erfaß.

Was ich eigen je besessen, Was ich spähend fern gewahrt, Was auf rauh umstürmter Fahrt, Aus dem tiessten Grund der Wogen Wagend ich herausgezogen, Jede Perle, jede Blüthe, Jede Frucht, die golden glühte. Jede Knospe meines Strebens, Blume, Mark und Kern des Lebens Gab ich für die Liebe hin — Und es däuchte mir Gewinn!

Mit dem reich belad'nen Schiffe, Das die himmlische mir trug, Juhr ich hin im stolzen Jing! Jubelnd schwamm ich in dem hellen Strahle meines Glück's; die Wellen Schmiegten sich zu meinen Jüßen, Stlaven, ihren herrn zu grüßen; Jauchzend scholl's aus allen Tiefen, Tausend Geisterstimmen riefen: "Heil! o Heil! — Ihr Winde, ruht, Eine Göttin trägt die Fluth! — " Ach! umsonst! Es ist gewesen!
Schnell zeronnen ist der Traum,
Und die Göttin wieder Schaum! — —
Ausgelöscht sah ich die Sterne —
Immer weiter in die Ferne
Schwand das User — wild und wilder
Jagten sich die Wolkenbilder —
Aus der Höhe zuckten Flammen —
Krachend stürzt das Schiff zusammen!
Aermer bin ich nun als arm,
Ueberreich an Qual und Harm!

Nun, wohlan — so sep's verloren!
Fahre wohl, du Mapenzeit
Seliger Vergangenheit! —
Aber Ihm, dem nichts geblieben,
Weil er Alles für sein Lieben
Tauschte, Götter, eine Gabe
Gebt für die verlorne Habe!
Sentt die Friedenstaube nieder,
Daß ihr sächelndes Gesieder
Kühle seiner Stirne Gluth,
Trockne seiner Thranen Fluth!

Gebt, daß mit der Kraft des Liedes, Was das Leben ihm geraubt, Träume, die sein Herz geglaubt, Er vermöge fest zu halten; Last die zaubrischen Gestalten,
Ob er nie sie auch umfange,
Doch ihm winken im Gesange!
Ob auch leer um ihn die Räume,
Last die Schatten seiner Träume;
Gebt ihm so für trübes Senn
Besseres Glück — ben holden Schein!

### Das Bestanbige.

Alles hat mir schon gelogen, Jedes Hoffen mich betrogen, Alles sich wie eitel Tand Wechselnd von mir abgewandt; Eines nur blieb mir getreu, Ewig wahr und ewig neu: Mein herz — mein Schmerz!

#### Gelähmter Flug.

Fragt Ihr mich, warum allein Fort ich ziehe meine Straße, Fern von mir die Freunde lasse? Während Jeder auf den Wellen Lustig treibt, im Rosenschein Seiner Jugend, ich den hellen Spiegel der besonnten Fluth Und die fröhlichen Gesellen Traurig meide??

All' mein Muth
Still verglomm in herbem Leide — ???

Seht! wie durch die Lufte hin, Weiß gefiedert, dichte Schwarme Wandervögel nach der Warme Siner milbern Sonne zieh'n! Horch! wie ihrer Flügel Schläge Ungebahnte Wolkenwege Rasch durchschiffen, und Gesang Tont den ganzen Zug entlang!

Einen nur feht Ihr aus Allen Einfam wallen Durch ben heitern Naum ber Luft; Muhfam folgt sein matter Flug Nur von sern dem lauten Jug; Ob ihn auch die Stimme rust Seiner eilenden Genossen, Ach, — ihm ist die Brust durchschossen, Und ein Pfeil lähmt seine Kraft! Wie er sich auch ausgerasst, Sehnsucht ihn auch lockt nach Süden, Nimmer zeigt dem Schmerzensmüden Sich das warme Hossnungsland. Weit vor ihm dehnt sich das Meer, Und, eh' er erreicht den Strand, Schon von Todesgrau'n bezwungen Sinket er, Und ihn bat die Kluth verschlungen.

Seht! so traf auch meine Brust Mir ein Pfeil. Die herbe Wunde Blutet, zehrt am Lebensmark. Ich, ber wie der Stärkste stark, Einst mit Frohen ging im Bunde, Sichern Todes mir bewußt, Weile einsam nun zur Stunde! Fern vom frischen Strom der Lust, Berg' ich mich im tiessten Schatten, Bis die matten Glieder mir, dem Lebenssatten, Lös't der Tod! — Die mir gesendet

Einst den Pfeil, mir schlug die Bunde, Hoffe nicht, daß ich gesunde; Bald, daß meine Qual geendet, Komme ihr gefäll'ge Kunde! —

#### Ewige Leuchte.

"Bift noch immer nicht verglommen, Trübe Leuchte, stirbst noch nicht? All' Dein Dehl ist Dir genommen, Und es dammert noch bein Licht?"

""Liebe ftrahlt, ein ew'ger Schinmer, Flamme, die stets wächft, nie ruht; Braucht fein Dehl und brennt doch immer, Braucht nicht Nahrung ihrer Gluth, Und doch lofcht ihr Feuer nimmer.""

#### Winterlieber.

#### 1.

Das Leben ist ein Garten, Wo tausend Blumen blub'n, Wo goldne Früchte lachen Und aus dem Laube glub'n. Die Quellen rauschen rege Durch's duftende Gehege, Die süße Biene schwarmt, Conne von oben warmt.

Und froh, die Brust geweitet, Athm' ich die frische Luft; In freven durst'gen Zügen Trint' ich den wurz'gen Duft. Mich fühlt im Bad die Welle, Mich stärft die Sonnenhelle, Ich fühl' im Lebensmark Mich überwohl und stark.

Dort in der Rosenlaube, Welch süßes Engelbild! Es schlummert hold; ein Lächeln Spielt um den Mund so mild. Auf bluthenweißer Sulle Der Bruft die Lodenfulle, Gleich Sonnenftrahl auf Schnee, Golden ich schimmern feh'!

D, wecket, Nachtigallen, Die schone Schläserin, D, flatt're, holde Laube, Auf ihren Busen hin! Sie regt sich! — "Schnell, o sage, Ob ich vermessen wage Die Hoffnung, daß Du mein?" Wonne! — sie lispelt: Nein!

Nun schwelge, Herz, und schwelle, Berausche Dich in Gluth; Tauch' in des Lebens Tiefen Mit frohem Uebermuth! D, nicht den Nektar nippen; Nein, schlürft, ihr gier'gen Lippen, Den Becher leer! — Noch nicht Senket der Tag sein Licht!

Doch weh'! Orfane brausen, Die Luft streicht feucht und falt; Der Nebel, dicht und schaurig, Ringsher die Flur umwallt. Die Bluthe welft, und bufter, Durch webend Laubgeflufter Bricht bang' bie Nacht berein, hullet die Sonne ein,

"Leb wohl!" so klingt ein Tonen Mir aus der Ferne trant: D, Stimme, liebe Stimme, Noch einen einz'gen Laut! Umsonst! — Hinweggetragen Hat sie der Wolfenwagen; Ich sieh' und blick' hinab In meiner Freuden Grab.

2.

Auf fernem Bergesgipfel Liegt wolfennaher Schnee; Wohl die bekannten Wipfel Ich wieder vor mir seh'. Wie streckt du, braunc Ciche, Die weiß bereiften Zweige Nach Lenzen, die dich slieh'n, So bang' und traurig hin!

So ftarrt auch mein Gemuthe, Da meine Sonne fern! Ich treibe feine Bluthe, Kein Leben schwillt im Kern. Auch ich streck' ohne Ende Hinaus nach Ihr bie Hande; Doch weit steht noch mein Licht, — Noch naht der Lenz sich nicht.

#### 3.

Sa, ich lebe, Leben ohne Sonne, Ohne Warme, ohne Glanz und Licht; Ober besser: Nacht des Todes sterb' ich, Nach lebend'gem Leben aber werb' ich; — Doch ich finde, was ich suche, nicht.

Ja, es sanken weit in Nacht und Ferne Alle Frühlingsblicke sußer Luft; Wie der Schnee die grune Saat bedecket, Hat ein scharfer Sishanch mich erschrecket, Kalte Klocken überweh'n die Bruft.

#### 4.

Ruht ihr, o Bache, Riefelt nicht mehr? Schweigende Wipfel, so einsam und leer? v. Zetily Getichte. Alles ist stumm Rings auf der Flache Um mich herum!

Mastlod im Fluge Ueber mir hin Eilend die Wolken vorüberzieh'n; Und wie sie geh'n, Wandernd im Zuge, Keine von allen wir wiederseh'n,

Ob ich sie frage, Lautlos vorben Jagen sie alle, selbander, fren, Antworten nicht; Wie ich auch klage Keine mir spricht!

Ach, wer des Lebens Leuchte verlor, Ruhet umfonst, ihn vernimmt fein Ohr, Wohl nach dem Licht Ringt er vergebens; Einmal verglommen, erblühet es nicht!

Ralt, wie dein Schauer, Eisige Luft, Starret die Brust; eine Lodtengruft, Dect sie; was ftarb, Gifthauch der Trauer Langfam verdarb.

Herz, beiner Bluthen Rranze, die farg Grunten, bewahrst du, ein ebler Sarg. Billst sie noch huten, Usche und Staub, Die du besessen wie heimlichen Raub.

#### Abendphantafie

Abend war's; auf fernem Steige Ging ich in des Waldes Grun, Wilbe Apfelbluthenzweige Wehten Floden auf mich hin; Taufend subje Stimmen brangen Fröhlich durch den kuhlen Hain, Buntbeschwingte Vögel fangen Sube Liebesmelodein.

Wo die Wipfel nicht so dicht Aeste in einander woben, Glanzt' ein sanstes Dammerlicht, Bon der Abendrothe droben, Nieder auf die Silberquelle, Wo der Glühwurm funkelnd flog, Und die zitternde Libelle Sich im Hauch des Windes bog.

Alles fühlte stille Feper In der herrlichen Natur, Jeder Busen hob sich freper In dem Abendglanz der Flur; Jedes Lüstchen rauschte Frende, Jede Welle hüpfte Lust, Und ber Leng im Strahlenfleibe Sauchte Wonne in die Bruft.

Mir nur war das Herz beklommen, Und des Frühlings Nofenlicht, Das am Horizont entglommen, Nahm des Busens Burde nicht. Sehnsucht nach den lichten Näumen, Die der goldne Glanz beschien, Wo aus tausend zarten Keimen Ew'ger Liebe Blumen blub'n:

Bog mich nach bes Aethers Fernen, Und begeistert rief ich aus: Hinter jenen Silbersternen, Ja, bort ist der Liebe Haus! Dort verstummen alle Schmerzen, Was geschieden, sieht sich dort, Ewig schlägt dort Herz am Herzen Keine Trennung reißt und fort.

Bilder der verstorb'nen Lieben Glaubt' ich rings um mich zu seh'n: Wie ein Blumenduft von drüben, Kuhlt' ich ihren Athem weh'n.
Meine Mutter! — schluchzt' ich weinend: Ruft mich Deine Stimme nicht Dorthin, wo die Treuen einend Immortellenkranz umflicht?

Geister von den Tapfern allen, Die in mancher heißen Schlacht Blutig um mich her gefallen In die sinst're Tobesnacht, Sah ich aus besternten Hallen, Rings von Lorbeersproß umlaubt, Mir verklart entgegen wallen — Ach, ich fand manch liebes Haupt!

Und ich streckte meine Arme Nach den Wassenbrüdern hin, Liebend sie an dieses warme, Ereue Bruderberz zu zieh'n; Aber ihre Schatten bebten Fort im lehten Nosenstrahl, Und die Seligen entschwebten Heim, zum gold'nen Friedensthal!

Horch! Durch lindbewegte Zweige Rauscht es mir vernehmlich zu: Wandle, strebe, dulbe, schweige, — Ueber Grabern wehet Nuh'! Eben aus den Wolfenhullen Trat der Bollmond und begann, Ruhig wallend, seine stille, Langgewohnte Pilgerbahn! —

#### Rachtseite bes Lebens.

Sehnsücht'ge hoffnung, wende Dich zurück, Was suchst Du noch im hohlen Schaum ber Tage? Willft Du erspähen das verschwund'ne Glück? — 'S war eines längst verschlung'nen Zaubers Sage. —

Was rosig einst das Leben ausgebreitet, Zerflossen ist's wie Nebel vor dem Blick; Ist alles denn so schnell, so schnell entgleitet, Blieb von dem bunten Schnelze nichts zuruck? —

Den Kranz des Nuhmes fah' ich aufgehangen, Ein Gluthstrom wogte schwellend in der Brust — Auf dieses Haupt ihn würdig zu empfangen: D, meiner trunk'nen Seele höchste Lust! —

Ift er verbluht? — Die ungestume Welle, Ift sie versiegt? Erlosch bas Flammenmeer? — Ja, es erlosch! und bie geweihte Stelle Gleicht einer Brandstatt, ode, schwarz und leer.

Die Liebe winkte mir in ihre Saine: — Ein Wolluftlächeln schwamm um die Natur; Die Brunnen sprachen und des Felsens Steine, Und tausend Leben webten in der Klur. Weit ward das herz und wie der Aar der Lufte Flog meine Seel' in alle himmel auf; Die Sprache ward Gesang, und Farben, Dufte, Und Klange zogen zauberisch herauf.

Da hebt sich der Orkan! — Die Baume fallen Entwurzelt hin; die Nachtigall entflieht; Die letten Tone ihres Homnus schallen, Der füße Mund verstummt, es schweigt ihr Lied.

Und wo bes Lebens frische Abern sprangen, Da stirbt der Laut, da brutet todte Nacht. — Wo ist das Zauberreich, das mich umfangen? Es ist dahin! — Der Sturm hat es zerfracht!

So floh't ihr treulos hin, ihr sufen Traume, Ihr Ideale, die mein Herz gebar; Des Lebens Bluthen starben schon im Reime; Un einem Abgrund steh' ich, bang und starr!

Und schwindelnd irrt ber Blid in oben Grunden, Was jagft du, herz? hinüber muß ber Fuß! Kannst du die Brude nicht, den Steg nicht finden, Stury' dich hinab! — Nacht bedt den Tartarus! —

#### Erloschene Liebe.

Laß, o laß mir Deine Hand, Zieh' sie nicht so kalt zurude; Nimm, Du nahmst's ja schon, mein Glude, Laß mir immerhin die Hand!

Wenn Du nichts auch für mich fühlft, Laß mich dennoch weiter träumen, Laß mich zweifeln, laß mich fäumen, Wenn Du nichts auch für mich fühlft!

Gonne mir den armen Eroft; Steh' ich hier boch an bem Grabe Meiner iconften, reichften Sabe; Gonne mir den armen Eroft!

Wenn auch beine Sand mich drudt, Die sie pflegt' in schönern Zeiten, Werd' ich's nicht wie Liebe deuten, Wenn auch Deine Sand mich brudt!

Handebruck ist ja nur Gruß, Liebe bleibt sich nicht so ferne; Lipp' an Lippe glüht sie gerne, Händebruck ist ja nur Gruß. Sandedruck ift noch kein Schwur, Ift fein ewiges Versprechen; Das auch weißt Du, kann man brechen; Handedruck ift noch kein Schwur! —

Darum laß mir Deine hand; Bas geschieden, bleibt geschieden. Uch, Du nahmst mir ja den Frieden, Laß mir immerhin die hand! —

# Getäuschte hoffnung.

Im fillen Wiefenthale Ich einsam mich erging, Als mich mit einem Male Die feuchte Nacht umfing.

Die Sonne war gesunken, Das Abendroth verglüht, Die letten gold'nen Junken Berglimmend ausgesprüht.

Die Nachtigall mit Schalle Sang rings die Fluren ein; Die Blumen schliefen alle, Ich wacht' im Thal allein.

Nicht fern aus einem hause, Das, wie aus Duft gebaut, Still wie bes Siedlers Glause, Aus Baumesbunkel schaut';

Hört' ich ein lieblich Klingen Melodisch durch die Nacht Von Kuß und Wonnen singen, Und junger Liebe Macht. — Und wie auf linden Wogen Ein Kahn vom Hauch der Luft,. Fühl' ich mein Herz gezogen Hin, wo das Lied mich ruft.

Und vor mir auf dem Wege Tanzt hell ein gold'ner Schein, Durch die verschlungnen Stege Geleiter mir zu seyn.

Doch wie ich naher gehe, Erstirbt ber holde Schein, Das Lied verklingt — ich stehe Im oben Moor allein.

Der Weg ist mir verschwunden, hinweggerudt das haus, Mich halt die Nacht gebunden, Die Leuchte loschte aus.

Getäuscht hatt' mich ein Schimmer, Der mich gelockt von fern; Ein Irrlicht war der Flimmer, Ich hielt's für einen Stern! —

#### Selbstertennen.

Andere willft du ergründen, Eitles, dunkelhaftes Herz! Kannst dich felbst zurecht nicht finden, Mit dem eig'nen alten Schmerz!

Wie die Uhre wird beweget Bon der Unruh', die d'rin pickt, Birst du stets von dem erreget, Was stets weiter von dir rückt.

Wie der Zeiger mit den Stunden, Wandelst du im Kreise fort; Wenn die Zeit ist hingeschwunden. Stehst du an demselben Ort.

Was ich auch erlebt, erfahren, Immer blieb ich doch ein Thor, Werd' ein Thor mit grauen Haaren, — Solches Loos sieht mir bevor! Gelegenheitsgedichte. Sonnette. Uebersetzungen. Epigramme.

# Guter Rath.

Singt, 3hr jammervollen Dichter, Singt boch nimmer Liebeslieder; Sonnen steigen auf und nieder, Und 3hr gundet matte Lichter.

Qualt Euch nicht mit leerem Drange, Bo Ihr arm und durftig fühlet, Muhfam sinnt, im haar Euch wühlet Um ein Bildchen jum Gefange!

Was als Handwerf Ihr getrieben, Gebt es auf und lernt Euch fennen! Liebes fånger Euch zu nennen, Lernt vor allem Andern lieben!

Denn fein Lied läßt sich erzwingen, Noch der Gott im Busen binden; Bild und Wort wird leicht sich finden, Wenn die rechten Saiten klingen!

v. Sedlig Gedichte.

Wenn die Lieb' Euch Lieder lehret, Werden sie sich gottlich funden; Im verwandten Herzen zund en Jene Gluth, die Ihr entbehret!

Und damit Ihr mogt erkennen, Ob zu Liebesluft und Klagen Ihr ber Tone Kampf durft wagen, Will ich Euch die Zeichen nennen:

Singt Ihr, wandelnd in den Chalen, Muffen rings die Wälder tangen, Felfen, Wiesen, Läume, Pflanzen Muffen purpurrosig strahlen.

Singt Ihr auf ber Alpen Spigen, Muß das Gis von hundert Jahren Aufthau'n, donnernd niederfahren Bon ben uralt ew'gen Spigen.

Wenn Ihr singet auf den Meeren, Muffen, wie bei hohen Sturmen, Sich empor die Wogen thurmen, Sich die Tiefen auswärts kehren.

Und fingt Ihr der Liebe Schmerzen, Muffen Thranen aus den Steinen Fließen, und Spanen weinen Wie bewegte Kinderherzen! Und trifft feines biefer Beichen, Laftert bann mit nicht'gem Eriebe Nicht bie hoh' allmacht'ge Liebe, Die Ihr, schwach, nicht fonnt' erreichen!

### Thranen: Grund.

"Sangst du immer nur von Thrånen Und von unbegludtem Herzen, Sind Dir benn nie Freuden worden, Immer Qualen nur und Schmerzen?"

"hast Du nie ein herz gefunden, Das geneigt, Dich zu verstehen? Ift Dir nie von schönen Frauen, Armer Sanger, huld geschehen?"

"Ober hat ein and'rer Kummer Dir getrübt bie Jugendtage? Wie's wohl oft fich fonft ereignet, Denn die Welt ift voller Plage!"

""Nichts von allem, liebe Brüder! Oben war der Himmel helle, Unten grün die Flur und, dürsiend, Traf ich immer eine Quelle.""

""Sterne hab' ich auch gefunden, Die mich freundlich angeblicket, Rofen und Jasminen haben Oft geblendet und erquicket!"" ""So auch haben Lodenwellen Riederströmend mich umspület, Und ich hab' die goldnen Wogen Wie ein Schwimmer oft durchwühlet.""

""Oft die Damme eingeriffen, Die die reiche Fluth umschloffen, Daß sie rings auf Schneegefilbe, Ueberschwemmend, sich ergoffen.""

"", Augen, Lippen, Bruft und Haare, Aller Schönheit Zier und Krone, War mir liebend Preis gegeben, Mir gewährt zu füßem Lohne!""

""Und es haben weiße Sanbe Oft mir liebevoll geschmeichelt, Und mit gartlichem Behagen Sanft die Wange mir gestreichelt. ""

""Baffen hab' ich auch getragen; In den edlen Sänger : Orden Bin ich gleichfalls eingetreten, Nirgends ist mir Schmach geworden.""

",, Bin der Erfte nicht gewesen, Und auch nicht ber Legte eben; In der Mitte ging ich meistens, Mocht' auch manchmal vorwärts streben."" ""Mandes, deß ich mich verwogen, Könnt' ein And'rer nicht erreichen; Oft auch mußt' ich, weit vom Ziele, Wieder einem Stärkern welchen.

""Doch die Besten allerwege Sah'n mich gern in ihrem Kreise; Kount' ich's ihnen gleich nicht machen, Liebten sie doch meine Weise!""

"Ep nun! — was Du hier erzähleft, Sänger, klingt ja nicht so schaurig; Warum also so viel Chränen, Warum sangst Du dann so traurig?"

"Frauen find Dir hold gewesen, Waffen hast Du auch geschwungen, Manner mochten wohl Dich leiden, Und manch Lied ist Dir gelungen?"

"Bas denn hattest Du zu klagen, Spracht von Sehnen nur und Thranen, Reimtest Herzen stets mit Schmerzen; Niemand konnt' Dich gludlich mahnen!"

"... Schwer kann ich mir's felbst erklaren, Und doch hab' ich sie vergossen; Sprach ich Euch von heißen Thranen, Sind sie mir vom Aug' gestossen. "" ""Dieß ja ist bas Glud der Jugend, Daß sie ohne Grund kann weinen, Und aus vollem herzen lachen Bey den allerherbsten Peinen.""

""Und Ihr wift ja, lieben Freunde, Damals ist die Saat gesegnet, Wenn's im Map, bep warmen Tagen, Recht oft bep Gewittern regnet.""

""Und stets macht bas Grun am schönften Un ber Brunnen frischen Quellen, Und die Blumen blub'n am vollsten An ben feuchten Wiesenstellen. — ""

"" Zwar bin ich nun Mann geworden, Und ich sing' jest and're Lieder; Doch ber Map auch ist vergangen, Und die Ingend kehrt nicht wieder!""

""Alfo triefen junge Baume Ueber gern von füßem Safte; Doch er froct zu bicem Harze In dem rauhern, alter'n Schafte.""

200

### Ungewisses Licht.

Bahnlos und pfablos, Felfen hinan Sturmet ber Mensch, ein Mandersmann: Sturzenbe Bache, wogender Fluß, Brausender Wald, nichts hemmet ben Juß!

Dunkel im Kampfe über ihn hin, Jagend wie Heere, die Wolken zieh'n; Nollende Donner, strömender Guß, Sternlose Nacht — nichts hemmet den Fuß!

Endlich, ha! endlich schimmert's von fern! Ift es ein Irrlicht, ist es ein Stern? Ha, wie der Schimmer so freundlich blinkt, Wie er mich locket, wie er mir winkt!

Rascher burcheilet ber Wand'rer die Nacht, Hin nach dem Lichte ziehts ihn mit Macht! Sprecht mir, sind's Flammen, ist's Morgenroth? Ift es die Liebe — ist es der Tod?

# Der Blick gen Simmel.

Mimm in die hand den Stab, Du Wandersmann durch's Leben, Der Weg, bald rauh, bald eben, Führt sicher Dich zum Grab.

Die Bahn ift balb durchschritten Durch biefe Zeitlichkeit, Dann stehest Du inmitten Der grauen Ewigkeit.

Ein Tag flieht um den andern, Auch die mußt Du durchwandern; Wo aber halt der Lauf Der fernen Zufunft auf? —

Fort, Bild, das meinen Geist Tief in den Abgrund reißt! Ein uferloses Meer, Und alles ob' und leer! —

Doch über Fluth und Wogen Glanzt hell das Sonnenlicht: Die Liebe fommt geflogen, Die füße Stimme fpricht: "Nach oben mußt Du schauen, Gebrudtes, wundes herz, Dann wandelt in Entzuden Sich bald Dein tiefster Schmerz."

"Froh darfit Du Hoffnung faffen, Wie hoch die Fluth auch treibt; Wie war'st Du denn verlaffen, Wenn Dir die Liebe bleibt??"

### Deutsches Lieb.

Hat tandelnd Glodenspiel, hat Zithertonen Mein Ohr in lust'ger Weise leicht umklungen? "'S ist franklisch Lied, am Seinestrand gesungen! Dem leichten Sinne g'nugt ein leichtes Spiel, Ein ernsteres Gemuth sucht sich ein wurd'ger Ziel!"

Was klingt so hold die Alpenhöh'n herüber? O süße Lust, o himmlisch schöne Lieder! "'S ist welscher Sang! — Wie Floten tont er wieder; Die Sinn' umwogt ein Heer von Harmonie: Das Ohr entzückt es wohl, das Herz befriedigt's nie."

Was brauset durch ben Eichenhain daher, Mit Donnersfraft und tobend wie das Meer? — "'S ist deutsches Lied, machtvoll und inhaltschwer!" Bas sturmt's so wild? "'S will zu den Sternen dringen; Was feines wagt, das wagen seine Schwingen."

"Es reift den Geift auf schwindelnd steile Soh'n, Um Urquell alles Licht's sich zu entzünden; Doch auch das Tiefste weiß es zu ergründen, Und aus dem wilden Kampf der freven Tone hebt sich verklart im reinen Glanz das Schone." "Und Wohllaut wohnt in ihm und himmelsweihe, Jum Tempel wird die Bruft, ein heilig Sehnen Ergreift den Geift und lockt die Luft der Thranen: Sein Flügel rauschet über Grab und Zeit, Ein Ziel glanzt sonnenhell, es heißt: Unsterblichkeit!"

So nimm mich hin und meine ganze Seele! Mein glühend Herz, mein Leben weih' ich Dir; Ein heit'rer Strahl bes Himmels bist Du mir. Ja, deutsches Lied, du mußt den Preis erringen, Dich schuf bas Herz: — fein Lied nur kann gelingen

## Un Konig Ludwig von Baiern.

#### 1 8 2 8.

Ben Bueignung ber Tobtenfrange.

Ich bin gefrummt vor Fursten nie gekrochen,
Ich habe nie nach ihrer Gunst begehrt,
Ich habe nie ein Schmeichelwort gesprochen;
Doch Ehrsurcht gollt' ich bem, ber Ehrsurcht werth!

Du wirst mich nicht mitzählen zu ber Menge, Die, feil und staubgewohnt, sich Jedem budt, Die sich mit gleichem jubelnden Gedränge Um Antonin so wie um Nero drückt.

Nicht, weil Du König bift, nah' ich dem Throne, Miguel und Ludwig gelten mir nicht gleich, 'S ist nicht der Glanz der königlichen Krone, Es ist Dein Herz, das groß dich macht und reich!

Es ist der hohe Mensch, dem ich mich neige, Noch größer, weil er einsam und allein; Es ist der freve Geist, dem ich mich beuge, Es ist der Wille, edel, fest und rein! Du fahft aus alter Zeit die neue sproffen, Und ihrem Juge haft Du Dich vertraut, Du hast bem Licht Dein Auge nicht verschloffen, Dir hat vor seinem Glanze nicht gegraut.

Wie Siegfried bei bem Hort der Nibelungen, Schlugst Du den Zwerg, der schwach're Kampen schreckt, Daß er, der feindlich auf Dich eingedrungen, Nun dienstbar sich zu Deinen Fußen streckt.

Und wie Arion, in dem Kampf der Wogen, Die Fluthen zahmt, die Lever in der hand, Ihn die Delphine freundlich spielend zogen, Den königlichen Sanger, an den Strand:

So stehst Du ruhig, und der Sturm der Zeiten Tobt fern von Dir, wo sich kein Meister zeigt, Kein kund'ger Geist, ihn spurlos abzuleiten, Und hoch das Meer sein Ufer übersteigt! —

Bieh' Deine Bahn, laß Dich die Welt nicht stören, Die jedes hohe mißzudenten strebt; Dein Lob laß andern Zeiten angehören, Wenn lang' vergessen, die sie jest erhebt!

Glid auf, o Königsaar, zu Deinem Fluge, Breit' Deine Schwingen, steig' ber Sonne zu! Nichts hind're Dich! — Im niedern Wolkenzuge Bliben die Wetter, doch im Licht ist Ruh'! —

=0=

## To a st,

an Gothe's achtzigstem Geburtstage, an ber turtifchen Granze ausgebracht.

Wiele Sanger gibt's in allen Landen, Wohlberufen, kundig alles Schonen, Werth, daß Madchenhande, sie zu krönen, Nofenzweige reih'n zu duft'gen Banden.

So auch gluh'n auf allen Bergen Trauben, Werth, daß hebe sie in goldnen Schalen Gottern reiche ben ben Freudenmahlen In ben heitern, ewig grunen Lauben.

Doch nur einen Wein hat es gegeben, Der Unsterblichen selbst dunkt der beste, Den sie trinken bep dem schönsten Feste: Saft, gekeltert aus Tokaier Neben.

So auch ward ein Dichter nur geboren, Daß er hoch ob allen andern rage; Daß den Kranz er reicher Ehren trage, Ward er von den Himmlischen erforen! Darum follt' der edelste ber Weine Ihn, den greisen Dichterkönig laben, Möge lange noch die Welt ihn haben, Leb' er lang' noch in des Glückes Scheine! —

Diefes Gold der Reben follst Du trinken, Bater Gothe, vielgeliebt und theuer! Riefelt durch die Adern Dir sein Feuer, Wird dir Jugend von der Wange blinken!

Denn es hat die Sabe Deiner Werke: Nicht das Blut leicht schäumend zu berauschen, Doch die ew'ge Jugend einzutauschen, hochste Milde, Klarheit, Gluth, tief inn're Starke!

# Ben Beethoven's Begrabniffe. \*)

Was firomt das Volk bort jenem Haus entgegen, An dessen Thor sich seine Woge bricht?
Unzählbar eilt es hin auf allen Wegen,
Es faßt der Naum die Fluth der Menge nicht! —
Und von den Thürmen tont's in dumpfen Schlägen,
Um einen Sarg reiht sich der Fackeln Licht,
Und Trauersang und der Posaunen Klänge
Ertonen in's entsernteste Gedränge.

Liegt bort ein König? geht ein Fürst zu Grabe, Daß weinend ihn ein ganzes Wolf beflagt?
Ich sehe nichts von Herrscherbind' und Stabe
Auf jener Bahre, wo das Kreuz nur ragt!
Und doch war eine Krone seine Habe,
Und doch ist es ein König den Ihr tragt:
Gefrönt hat ihn die himmlische Kamone,
Und König ist er in dem Reich der Tone.

<sup>\*)</sup> Dieses und das folgende Gedicht follten die Einleistung und das Schlußwort zu einem Eptlus von Dichtungen bilben, die der Berfasser, in Berbindung mit anderen Freunden, zu Beethoven's Angedenken berauszugeben gesonnen war.

v. Bedlig Gebichte.

Und auf sieht man den Sarg vom Boden heben, Auf treuen Schultern ruhet seine Last; Und seche ruhmwurd'ge Meister zieh'n danebeu, Des Bahrtuch's Bander haben sie gesaßt; \*) Ja, alle, die der Kunst, der hohen, leben, Begleiten ihn zu seiner lehten Nast: Und die ihn liebten, Freunde nah' und ferne, Nach blicken sie dem ausgeglomm'nen Sterne.

So naht der Jug dem stillen Friedensorte, Bo sich der Mund der Erde aufgethan, Geöffnet harr't die dunkle Grabespforte, Was sterblich war am Todten, zu empfah'n! Und als verhallt die lehten Klageworte, Und als das Licht wegschied vom Himmelsplan, Bersinkt der Sarg, und unsre Augen sehen Jugleich zwep Sonnen von der Erde gehen! — \*\*)

Und um das Grab schließt, mit bethranter Wange, Bon heimathlichen Sangern sich ein Kreis: Ein jeder legt mit liebevollem Drange Auf jenen Hügel Blüthe, Blume, Reis;

<sup>\*)</sup> Die Rapellmeifter Jummel, Gibler, Beigl, Gprowes, Sepfrieb und Rreuger.

<sup>\*\*\*)</sup> Es war Abend geworben, ale ber Bug auf bem Gottegarter anlangte.

Nicht einen Wettfampf gilt es im Gesange, Bier ringet Keiner um bes Liebes Preis; Mur ihre Klagen wollen sie vereinen, Gemeinsam trauern, Ihn vereint beweinen!

## Shlußwort.

Mohl! fo hanget Eure Kranze Un bem beil'gen Sugel auf, Und fein gluthbefeeltes Auge Blide aus ben Sternen b'rauf!

Bollt Ihr wiffen, wo er schwebet? Seht ber Leper gold'nen Schein Dort am Abenbhimmel glangen, Bep ber Leper muß er fepn.

Wollt Ihr, wie er aussieht, wissen, Wollt Ihr wissen, was er thut? Ob er, sturmbewegt auf Erden, Nun im himmelshause ruht?

Auf den Wolken sist er sinnend, Und es greifet seine hand In die ungeheuern Saiten, Zwischen Sternen ausgespannt!

Und es klingen feine Lieder, Und die Sel'gen stimmen ein ! Und es staunen alle Engel, Und die Simmel jauchzen d'rein! Und sie singen: Lob dem Herren, Lob dem Ew'gen, der die Welt, Und die Sterne, und die Leper, Und den Sanger hat bestellt.

Und der Lichtverffarte blidet, Wie auf Erden er gethan, hoch entzudt, doch dufter schauend, Jene ew'gen Wunder an.

Wie er war, ist er geblieben: Araftvoll, wurdig, wahrhaft, rein, Ja, die edelste der Perlen Schloß die rauhe Muschel ein!

\_\_\_

### Zueignung.

Wem ich die Blumen meines Sanges streue, Forscht Ihr von mir, und seht mich fragend an? Der ich mein Herz und meine Seele weihe, Ihr sind auch diese Bluthen unterthan.

D, daß die Himmlische sich ihrer freue.

Bohl schönern Lohn kein Sanger je gewann!

D, möge ihr mein tonend Spiel gefallen,
Der Einen nur, die herrlich unter Allen!

Bu ihrem Preise soll in spaten Tagen Mein Lied noch tonen aus der Enkel Mund; Den holden Namen soll's zur Nachwelt tragen, Ihr hohes Lob thu' es begeisternd kund; Bie Sanger einst die Saiten angeschlagen, In ew'gen Liedern severnd solchen Bund, Gleich wie Petrark, hoch über alle Sterne, Erng' ich den Nuhm der Heißgeliebten gerne! —

D, mocht' der Lorbeer mich, wie ihn, umwinden, Der heil'ge Zweig um meine Stirne bluh'n; Dann wurd ich ihn um Ihre Schläfe winden, Den bunkeln Kranz durch helle Loden zieh'n. Rein schon'res Saupt tann ich zu schmuden finden, Dort foll er weh'n in ewig jungem Grun. — Doch wie? — macht mich ein Traum des Sepns vergeffen? Ich schenke bas — was nimmer ich beseffen! An Andwig & dwe, f. f. Hoffchausvieler.

(Beranlagt burch fein Gebicht: "Am Grabe Rrugers.")

"Dein Spiel sep wahr, nie moge Dich verführen "Der falsche Schein, der Thoren oft entzückt; "Durch Wahrheit nur sollst Du die Herzen rühren, "Sie ist der Demant, der den Künstler schmuckt!—"

Dieß Wort sprach weihend, an des Tempels Schwelle, Der jungst verschied'ne Meister einst zu Dir: Es ist gefallen auf die rechte Stelle, Auf gutem Boden lag das Saatsorn hier.

Du, der Du felbst jum Meister nun gediehen, Bum edlen Meister, bem die echte Kunft Den immergrunen Priestertranz verlieben, Der nie gesucht ber Aftermuse Gunft:

D, ruf' es zu den jungeren Genossen Das große Wort, das der Geschied'ne sprach; Wie es aus seinem Munde einst gestossen, So ton' es nun von Deinen Lippen nach! D, daß es doch verbreitend weiter truge Der Wiederhall in jedes Hörers Ohr: Auch in der Kunst ist es der Geist der Luge, An den die Mus ihr Paradies verlor!

Was einst gewesen, ist nicht mehr zu finden, Die Frage füllt den Naum, der Genius floh; Nur Tolle sieht man spielen vor den Blinden, Der Mime tobt, der Pobel wiehert froh.

Der Kenner eifert unbenüßte Worte, Dann geht er seines Weges fort und schweigt; Wie fand' er wurd'ge Lust noch an dem Orte, Wo keine Spur des Wahren sich mehr zeigt? —

Dir hat ein Gott den bessern Drang verlieben, Dein Aug' ist klar, Dein Wille edel, rein; Den Trug, den Du erkannt, Du wirst ihn flieben, Ein wurd'ges Muster den Genossen sepn!

Und wenn des Hauses hohe Wolbung drohnet Bom Benfall, den das blode Urtheil zollt; Preis't Wahnsinn auch, dem gleicher Wahnsinn frohnet, Gemeines Erz, bethört, für laut'res Gold;

Und gruft nicht eine Stimme Dich ber Rotte, Wenn, Dir zum Preis, nicht eine Hand sich regt, Doch bleibst Du treu bem mahren Musengotte, Der reinen Flamme, die Dein Busen hegt; Laß And're sich zu schnöden Göhen wenden, Um leichte Kränze, die die Menge flicht, Laß And're buhlen um gemeine Spenden, Und wenn's die Besten thun, Du thu' es nicht!

So zeigst Du werth Dich jener edlen Geister, Die über'm Grab ihr Ruhm noch überlebt; Ein würdiger Genosse echter Meister, Um deren Haupt der Strahl der Weihe schwebt.

Und wenn die burren Zweige abgefallen, Die manche Stirne unverdient umlaubt, Wird Deine grunen! Ew'ge Bluthen wallen Rur furze Krift um bas gemeine Haupt! —

# Epilog zu Grillparzer's "Ottofar".

Ben ber ersten Borstellung bieses Trauerspiels auf bem t. f. Hofburg : Theater zu Wien von bem Regisseur Irn. Koch gesprochen am 19 April 1825.

Das alte Belbenbild, bas Eurem Blid Bir heut' enthullt, ber Strom ber Zeit hat langft Auf feinen Wellen es hinabgeführt; Und doch, befeelt ju einem neuen Leben Bom Sauch bes Dichters, taucht es aus der Tiefe Der vor'gen Tage munderthatig auf, Und übt auf Gure Bergen Bauberfraft! Euch felbit ein Mathfel, fullt mit edlem Feuer Es Gure Bruft, und Thranen bes Gefühls Loct es in Eure Augen milb berauf. Soll ich dieg Rathfel lofen, Guch erflaren? -Dest'reicher send Ihr! - Dest'reichs Sohn, wie Ihr, Sprach Euch der Dichter in verwandten Tonen! Ein taufendfaches Echo, flang fein Bort In jede heimathliche Bruft gurud. Denn feht: die alte Beit besteht noch feft! Mas fie begann, ein unaufloslich Band, Rein Wechfel hat ed, fein Geschick getrennt. Es lebt ber Stamm bes erften habsburg noch,

Ein Stern bes Gluds glanzt er ob unfrem Saupt! Der Dichter fprach nur aus, was jeder glaubt; Die alte Treue lebt, die alte Liebe. — Wo war' ein Auge, das da troden bliebe? —

# Epilog zu Uhland's "Ernst von Schwaben".

(Gefprochen vom Regisseur Roch auf bem t. t. Hofburg: Theater ju Wien.)

Ein balb Jahrbundert fab ich fast entflieb'n, Seit ich, ach, ber verganglichsten von allen, Der Mimen Runft fo Berg als Rraft geweibt, Und Manches hab' ich fommen feb'n und fdwinden 3m Laufe biefer wechfelvollen Beit, Und wenig nur ftand in bem Bechfel feft. Doch Gines blieb fich unverandert gleich: Die Gute, die ibr freundlich manches Sabr Dem Streben ichenftet fo wie bem Belingen. Last mich in unf'rer Aller Namen beut' Euch banten, mich, bem Dant am meiften giemt, Da er am langften Gurer Suld fich freut, Und ben - wie leicht, Ihr Guten, fann's gescheh'n, -Die nachfte Stunde ruft zu weitem Beg! -Und heut auf's neue find wir Euch verpflichtet, Und heut besonders zeigt Ihr Euch geneigt; Denn was miglang, miglang nur und allein! Der Dichter nicht, und nicht fein ebled Wert Darf Eurer Nachficht beut empfohlen fevn;

Denn, ein bewährter Meister beutschen Sangs, Gebührt ihm Euer Lob, indeß für und Die oft erprobte Milde wir erbitten, Wenn uns're Kraft nicht bis an's Ziel gereicht. —

#### Die Kritikaster.

Ihr konnt uns Poesse nicht lehren, Und doch docirt Ihr und so viel; Die Poesse ein göttlich Spiel, Will sich an Euer Wort nicht kehren.

Fren wie die Luft, schwebt sie bahin, Sie läßt sich nicht in Bande schlagen; Sie folgt bem eignen innern Sinn, Ift Duft und Klang, emporgetragen Bom milberwarmten Frühlingshauche; Sie fragt nicht viel nach Eurem Brauchc.

hat mir ein Gott die Kraft gewährt, So, wie sie mir im Innern glüben, Die Flammen, die mein Busen nährt, In Worten glübend auszusprüben, So will ich dichten, weil ichs kann, Was geht mich Euer Kritteln an!

-00

# In trüben Tagen.

Shr werthen, lieben Gefellen, Wir leben in buft'rer Zeit, Der himmel ift schwarz umzogen Mit Dunkel weit und breit;

Rein Strahl will ihn erhellen, Es theilt die Wolfen, bicht, Die nachtlich ihn umwogen, Kein Schimmer von freudigem Licht.

Es ift ber Frühling gefommen, Doch wollen die Baume nicht blub'n, Kein Blumlein ift aufgeglommen, Es werden die Wiesen nicht grun!

Das macht, es fehlt die Sonne Mit ihrem warmen Schein, Die Quell ist aller Wonne, Die zeugt und belebt allein!

Und dringt auch ein Schimmer im Weiten Hervor aus dem Dunkel, im Ru Die Wolfen barüber gleiten Und beden ihn wieder zu. So sigen wir trauernd beisammen, In ober, in schauriger Nacht, Und spah'n, ob die leuchtenden Flammen Auf den Bergen umber nicht erwacht.

Und nirgend will es noch tagen, Rings lastet das Dunkel noch schwer; Die herzen wollen verzagen, Denn finst'rer wird's als vorher!

Drum eilet, die Saiten zu schlagen, Erhellet die Nacht mit Gesang, Dann wird auch den Scheuen und Zagen Im finsteren Schatten nicht bang.

Schließt fester im Ring Euch zusammen, Ihr eblen Sanger, so werth, Ihr habt ja mit himmlischen Flammen Den glühenden Busen genahrt.

So fprühet im freven Gefange Die reine, die heilige Gluth, Und ben dem gefeverten Klange Erstarke das Necht und der Muth!

-0-

#### An Grillparzer.

"Laß, hehrer Aar, uns durch die Wolfen dringen! Du bist der start're, ziehe Du voran! — An Muth Dir gleich, an Kraft Dir unterthan, Bersuch' auch ich's, und prufe meine Schwingen." —

So fprach ein Schwan. — Da hört er siegreich klingen Des Aares Fittig, der den Flug begann, In stiller Kraft hob er sich sonnenan; Der Schwan ersah's, — da wollt' das Herz ihm springen.

Doch wie den Aar die Lichtgefild' umweben, Er auf dem Saum der Rosenwolfe ruht, Da rief der Schwan bald in Begeist'rungsgluth:

"Dein ist der Sieg! Du kannst zur Sonne schweben; Mir ward ein dunkler Element gegeben.". — Und liebend taucht er nieder in die Fluth. —

## Angebinde.

Ein ehrend Kleinob mocht' ich gern Dir geben, Mocht' Dir fo gern, wie ich Dich liebe, zeigen; Doch arm bin ich und nenne nichts mein eigen; Bas zierlich sonst und reich bas heit're Leben

Mit frischem Glanz und Schimmer mag umschweben, Es fteht mir fern; die froben Klange schweigen, Gefnidt vom Sturm sich alle Bluthen neigen, Und keine kann ich bir zum Kranze weben.

Doch Pelikane tränken ihre Jungen Ja mit dem Blut, das warm der Bruft entsprungen, Und spenden den verborg'nen Quell mit Freuden:

So ftrom' im Lied ber Quell Dir meiner Leiden, Der Qualen Born, er foll sich Dir erschließen! Mein herzblut ist's; — laß in den Staub es fließen!

# An Donzeli als Othello.

Begeistert lauscht das Wolf bem Bunberklange, Wie einst, als Orpheus über's Meer gezogen Im Kiel ber Argo, rings entzudt, die Wogen Gestaunt, die grünen Ufer, dem Gesange!

Muhfam verschließt der trunk'ne Bufen lange Der Wonne Sulle, die er eingesogen, Und daß ein Con ihm ungehört verstogen Im Sturm bes lauten Jubels, ist ihm bange;

Doch nun das Lied verklang, nun ist entbunden Die Lust! und seht — welch Wunder ist geschehen? Statt Jauchzen hat die Thrane sich gefunden! —

Du, Meister, triffst das herz mit gold'nen Pfeilen, Doch weil Du es durchdringst mit fußen Weben, Bunfcht von so sel'gem Schmerz es nie zu beilen! —

# Bergangenheit.

Seh ich beine Schlever sich entsalten, heil'ge Vorzeit, Weltbeglückerin, Seh' ich, burch die Nebelhulle hin, Deiner Sohn' ehrwürdige Gestalten,

Die im Glanze beiner Tage wallten, Ruhmgefront und hehr vorüberzieh'n; Horcht die Seele mit Begeist'rungsglub'n Tonen, die verklangen und verhallten:

Dann, vom Sauche Deines Geift's burchbebt, Fuhl' ich's an dem frischbewegten Schlage Meines herzens, jener schonen Tage

Götterbild, das hold vorüberschwebt, Ift der Freiheit Kind, und neu erhebt Um die Krühverschwund'ne sich die Klage.

# Segenwart.

Fern in des Lebens Ocean gebannt, Liegt hinter uns, in glanzerfüllten Weiten Ein blübend Eben längst entstoh'ner Zeiten, Und vor uns ftarrt ein unbefanntes Land,

Aus dem zurud noch nie ein Wand'rer fand, Auf das sich Nacht und Finsterniß verbreiten; Doch treibt uns bie, wie sehr wir ringen, streiten, Des rauhen Schickfals allgewalt'ge Hand.

So ist die Gegenwart des staten Strebens Beschwerter Kampf nach fern verhülltem Ziel; Der sturmbewegten Wellen leichtes Spiel,

Ift unfer Muth, ist unf're Kraft vergebens, Doch glanzt zum Erost die Hoffnung, mild und still, Als Leitgestirn im Nachtorkan des Lebens.

# Butunft.

Was ich thue, ist vergeblich Streben, Dunkel nur und zweifelhaft mein Biffen; Bas ich wunsche, muß ich stets vermiffen, Täuschung nur und Trug will mich umgeben.

Aber Dauer weilet nicht bey'm Leben, Und fo werd' ich's endlich auch beschließen; Diesem Nachtgewolf' bes Wahn's entriffen, Wird mich hell're Klarheit einst umweben.

Nahen Tag verfündet und Aurore, Licht muß siegend durch den Schatten dringen; Benn wir mannlich nach ber Wahrheit ringen,

Deffnen fic die goldnen Flügelthore Ihrer heimath, und hinuber bringen Wird ben Sehnenden die nachste hore.

# An die Tabler.

Ihr schmaht, Ihr feht mich Gure Zeichen tragen, Und bennoch sev ich Reiner von ben Guern! Die werd' ich's sepn, daß kann ich Guch betheuern; Weit eher wurd' ich meinen Schild zerschlagen!

Ich feh' Euch nur nach Eurem Bortheil jagen, Mich nuf ein hoh'res Biel jum Kampf befeuern: Der Menschheit Abel, den allein mir theuern, Mocht' ich erhalten seh'n den funft'gen Tagen!

Wie Ihr besit, ich, was ich nicht verachte, Doch auch nicht achte mehr als sich gebühret; 'S ift nicht vom Fuchs die Fabel und der Trauben!

3d will nicht fcmab'n, - doch laßt mir meinen Glauben: Daß Gottes Sand zu jenem Biele führet, Bon dem Ihr fliehet und nach dem ich trachte! -

## Das Standbild zu Memphis.

Du Bild von Erz, inmitten aufgerichtet Der alten Stadt, die einst Dich walten sehen, D, rege Dich, Du darfit so stumm nicht stehen, Indeß Dein großes Werk man frech vernichtet!

Du haft die alte Finsterniß gelichtet, Bor Deinen Strahlen mußte sie vergeben, Sie schwand wie Rauch vor Deines Uthems Weben— Nun ist sie dunkler als vorher geschichtet!

Nur Cinmal noch erhebe Deine Stimme, Sprich Einmal noch, den Tempel zu beschüßen, Daß nicht Vernunft, die hehre, sep zum Spotte!

Und hort fie nicht, die Tempelschänderrotte, Stred' Deine Sand aus im gerechten Grimme, Und scheuche fie hinweg mit himmelebligen!

## Der Liebe Luft und Qual.

### 1.

- Manch tiefes Leid, manch bang erschütternd Beben, Manch stilles Sehnen haucht' ich in Gefänge, Und meint' ich oft, daß mir das herz zerspränge, Schien troftend mich ein Engel zu umschweben.
- Denn folche Hulb hat mir ein Gott gegeben, Daß, wie es mich auch wild im Bufen brange, Ich auf bem Goldgesieder garter Klange Bermag empor zum himmel mich zu heben.
- D, rauscht Ihr zu, ihr seelenvollen Weisen! Du gluthbelebte Stimme meines Herzens! Umzittre Sie wie Silberton der Laute;
- Schweb' um bie Hold' in immer engern Kreisen, Und, eine treue Zeugin meines Schmerzens, Berkunde ihr, was ich nur Dir vertraute!

Gefeffelt bin ich nun, ich bin gebunden, In enger haft unlösbar fest gehalten, Und wie auch Willführ herrisch moge walten, Ruff ich bie Bande doch, die mich umwunden.

Wohl felten find Gefang'ne froh befunden, Leicht zeigt der Blick, daß Gram die Bruft gespalten, Der Kummer bleicht die trauernden Gestalten, Und Sehnsucht dehnt zu Jahren ihre Stunden.

Ich aber will die Ketten immer tragen, Geheime Flucht kommt mir wohl nie zu Sinnen, Obgleich mir nichts verwehrte, zu entrinnen.

Mir tont die Luft nur Luft gurud, nicht Klagen, und Blut und Leben mocht' ich freudig magen, Ein ewiges Gefängniß zu gewinnen.

Hell gluht ringsum ein bluhend Liebesleben, Es schweigt ber West mit lustentstammtem Kosen Im bunflen, thaubeperiten Kelch ber Rosen; Die Welle sucht ber Welle nachzustreben,

Den Baum umstricken brunftig schlanke Neben, Ja, Liebe regt sich funkelnd selbst in Moosen, Und stets zu zwep seh' buhlend ich im losen Berliebten Spiel die Schmetterlinge schweben.

So wandelt hold die Flur sich mir jum Garten, Obgleich sie langst der Winter hart umschlungen; Denn alles bluht, was Liebesluft durchbrungen:

Ja, Quellen, die vom Froft gebändigt ftarrten, Verfchloffen, bang bes neuen Frühlings harrten, Sind frisch belebt auf ihr Geheiß gesprungen.

- Sepd ihr so arm, so jeder Gunst entwendet, Daß Amor nie den Pfeil nach euch gezücket, Der tief verlet, doch höher noch entzücket; Hat er euch nie ein schnell Geschoß gesendet? —
- Was war' es fonft, das ihr zu tadeln fändet?
  Ift es der Neid, der euern Sinn berücket,
  Weil elend ihr, ich himmelhoch beglücket,
  Euch nichts der Gott und mir so viel gespendet? —
- Erbarmlich seyd ihr, tief im Staub verloren, Euch blieb der Geist so wie das Herz verschlossen, und nimmer hat ein Lichtstrahl euch umflossen.
- Fühlt immerhin, Daß euch die jungen horen Richt hold gelächelt, liebend nicht erforen, Und bleibt gemein, wie ihr gemein entsproffen! —

Macht wird's um mich, und wieder Tag und helle, Bald ist ein Lichtmeer strahlend ausgestoffen, Bald lenkt die Sonne abwarts mit den Roffen, Und Dunkel zieht herauf an ihre Stelle;

Bald riefelt klar auf Silbergrund die Welle Durch Wiefen, blau mit Beilchen übergoffen, Bald ist das Thor der Stürme aufgeschlossen, Daß Schrecken sich zum Schrecken wild geselle.

Was tummert's mich! Ob Tag, ob Nacht bort oben, Ob Sonnen fanken oder sich erhoben, Ob Dunkel jest, ob Licht die Welt umwoben;

Ob Sturme brausen, lind Zephpre hauchen, Ob hinter mir der Erde Trummer rauchen — Kann nur mein Blick sich feucht in Ihren tauchen.

- D, fep barmherzig, huldigfte ber Frauen! Warum mich stets mit neuem Band umwinden? Kann all' mein Leid nicht Deine Gunst entzunden, Laß Hoffnung nicht im flaren Blick mich schauen!
- Bohl icheint er mild in feuchtem Glang zu thauen, Scheint reichen Lohn ber Liebe anzukunden; Doch fuhl' ich balb so hohes Glud entschwinden, Und oft verlegt feh' ich ein schon Vertrauen.
- So treib' ich fort, vom fugen Schein betrogen, Ob ich auch weiß, daß taufchend mich die Wogen Dem naben Abgrund schmeichelnd zugezogen.
- D, lachle nicht, o fpotte nicht ber Qualen! Leicht tonnt', erzurnt, auch Dir ber Gott bezahlen, Der oft zu Bligen mandelt feine Strahlen.

Geduld, mein herz, beginne nicht zu manken, Und was du fuhlft, bewahr' es wie bein Leben! Gefährlich ift's, die Decke aufzuheben, Undleicht durchbricht der Unmuth Wehr' und Schranken.

So lang die Zeichen noch verworren schwanken, Noch unbestimmt sich Nebel um und weben, Wir zwischen Furcht und Hoffnung zweiselnd schweben, Ift unser Leid ein Leid nur — in Gedanken;

Doch wenn wir feh'n, wovor und oft gebanget, Was wir gescheut und doch zu schau'n verlanget, Wie treu fein Herz mehr an dem andern hanget,

Berrath fich taufchend borgt der Liebe Züge, Wie Blid und Bort, und Schwur oft wird jur Luge: Wo ift bas Herz, das folche Qual ertrüge?

Magft Du auch unfanft spotten meiner Leiben, Wenn Schmerz und Rummer meine Wangen bleichen, Magst Du Dein Ohr bem mir Verhaften reichen, Dich herzlos falt an meinem Kummer weiben:

Ich muß fein Glud, nicht fein Verdienst beneiden; Ich darf beschämt nicht einem Bessern weichen, Und mich ihm fuhn an jedem Werth vergleichen, Mag launenhaft auch Deine Gunst entscheiden.

Ja, Born und Wuth durchschauert mir die Glieder, Es hat mich jede Mäßigung verlaffen, Kaum weiß ich mehr besonnen mich zu faffen;

Und unbezwingbar treibt mich's oft und wieder, Bor meines Degens Spihe ihn zu stellen, Daß Haß und Gluth sich tuhl' in Blutes Wellen!

So muß ich benn mit trübem Auge feben, Wie meine goldnen Sterne niederwallen, Nom Lebensbaum die Bluthen abgefallen, Und blatterlos die todten Zweige stehen.

Muß jedes Glud die leichte Luft verwehen, Muß jeder leise Freudenton verhallen? Wohl bin ich schwer mit dem Geschick zerfallen, Klar ist die Kluth — doch muß ich untergehen!

Wie Du mir werth, fep ber Entschluß Dir Zeuge, Daß ich den Mund verschlossen jeder Klage, Damit am Freudenhimmel Deiner Tage Durch meine Schuld kein truber Hauch sich zeige.

D, armes Herz, wie du auch leidest, schweige; Weil sie es will, so bulde still und trage, Und Deinem Glud, nicht Deiner Lieb' entsage; Ja, liebe Sie, wie Sie auch tief Dich beuge!

Leicht magst Du Dich von mir, Geliebte, trennen, Bist ja so reich von Gludlichen umgeben, Daß Du mein Leid bald wie mein Lied vergisseft.

D, mochtest Du Dich nie getäuscht erkennen, D, daß Du nie, wenn Erug und Schein entschweben, Den treuen Freund, den Du verschmähft, - vermiffest!

Wie Blumen bunt sich an einander reihen, hab' ich ben kleinen Liederfranz gewunden, In heitern erst, doch bald in truben Stunden, Nun nab' ich schüchtern mich mit bangem Scheuen,

D, holbe Frau! und wag', ihn Dir zu weihen.
So sind die Blumen, wo ich sie gefunden!
Ach, mochten sie, die forgsam ich gebunden,
Mit sußem Duft Dich, herrliche, erfreuen!

Nimm, was in schöner Liebeszeit begonnen, Und was, als sich Dein Blid von mir gewendet, In Qual getaucht, in Thranen ich vollendet!

Denn wie ein Traum, im Morgenduft zerronnen, Ift all' mein Glud, find alle meine Wonnen, Und schmerzlich hat fo fcone Zeit geendet.

- So ruhet denn, ihr tonbelebten Saiten, Die oft so suß mir in die Seele klangen, Am Grabe meiner Hoffnung aufgehangen! Sepd mir ein schönes Denkmal bestrer Zeiten!
- Stumm siehet man ben Schwan die Flügel breiten, Fühlt er das Herz von Todesgrau'n umfangen, Und nur so lang' die Nachtigallen sangen, Als sie im Lenz sich ihrer Liebe freuten.
- Ein schones hoffen hatt' ich fill genahret: Die schone Kunft gesellt noch schon'ren Trieben, Meint' ich in Doppelflammen zu vergluben.
- Nur turze Frist hat biefer Traum gewähret, Doch langer Schmerz ist mir zurud geblieben: Soll Liebe mir — mag auch bas Lieb verbluben!

# In bas Stammbuch einer Freundinn.

Sigen die Lieben vereint im traulicen Kreis, Coleftine, Halt' einen Stuhl unbefest für den geschiedenen Kreund.

Ruhelos irrt er ja immer, Du weißt es. Bald rennet ber Kopf ihm

Mit dem Herzen davon, bald mit dem Kopfe das Herz.

Darum forge fur ihn, Du freundlich gesinnte Colesta, Daß ihm ein lediger Sith bleib' in dem Kreise bewahrt; Rehrt er ermudet und sieht, wie umsonst er gestrebt, o, gewiß, bann

Thut ihm ein traulicher Sit unter Befreundeten wohl!

# In das Stammbud, eines Freundes.

Daß Dir jum Ernste bes Lebens die Lust an ben Spielen der Mufen

Freundliche. Gotter gewährt, Schones dem Guten gefellt:

Nicht die schlechteste Gabe der himmlischen ift's, und Du felber

Freue Dich deß, in der Brust bluht Dir ein ewiger Leng!

Früchte des Herbstes gewinnt auch ein And'rer; Fulle der Aehren

Bogt ihm entgegen, ber Wein quillt ihm vom Sugel herab.

Doch nie fah er die Rosen bes Map's, nie hort er aus Balbnacht

Flotender Nachtigall wonnige Brautmelodie!

Sommer entflieht ihm und herbft, es tundet den Winter ber Giohauch,

hin ift das Jahr und er hat — ach! nicht den Fruhling geschaut!

#### Alrabesten.

Sludlich dunk' ich Dir, Freund, ein Beneideter, weil mir die Wangen
Ingend noch färbt, weil das Blut rasch noch die Pulse bewegt?
Beil mir die Götter so Manches vor Vielen gewährt, die noch ärmer,
Ounk' ich Dir reich? — D, wie sehr täuscht Dich,
Du Guter, der Schein!

Offen zeigt' ich mein Herz und gab es ben Freunden; vertraulich Schloß ich dem Nächsten mich an, den ich als wurdig erkannt. Viel an Liebe vergendet' ich so; doch wenig erhielt ich, Kur den gespendeten Schaß, von den Empfängern

gurud!

Was auf dem Martte man fauft, ich hab' auf dem Martt es gefunden, Doch wird bas eblere Gut gern im Verborg'nen gehegt. Soon die Muschel gefällt Dir, der schimmernde Glang des Gehäuses?

D, wie erstaunteft Du erft, wenn Du die Perle gefeb'n!

In des Meerschwalls Tiefen hinab stürzt der muthige Taucher,

Solt fich den reichen Gewinn fuhn aus dem wogenden Grab;

Und in der Erd' Abgrund, wo des ftygischen Stromes Gewässer

Mauschen man hort, nicht fern vom aidoneischen Thor, Steigt nach dem menschenbethörenden Gold der begierige Vergmann

Mieder; ihn scheuchet zurud felbst nicht bes Drachen Gewalt,

Der auf dem Goldhort liegt, ein fclummer-entbehrenber Dachter,

Flammen fpruht und der Gruft heimliche Schafe bewahrt.

- Einen toftlichern Schap, ben toftlichften, will ich erringen, Und weil der Sturmwind brauf't, fceu' ich bes Meeres Gefabr?
- Weiche zurud, weil verschloffen das Thor, weil bie Mauer sich aufthurmt,

Und nur ein bunner Stab Brud' ist bin über ben Strom?

Ehbrichter! — Muhfal buld' um der Liebe schimmernbes Golbvließ, Wer nach dem colchischen hain, Argo, Dein Segel gewandt! —

Wenn der Geliebten ich grollt', — und wie leicht flammt heftiger Jorn auf! — War ich im Augenblick ewiger Trennung gewiß; "Ja, ich reiße mich lod!" — so dacht' ich, sagt' es— und immer Kehrt' ich, um fester mich noch ihr zu verbinden, zurück.

Wenn mich ein Bienden umschwirrt, bas mit goldhell schimmernbem Flügel, Spielend im Sonnenstrahl, Bluthen um Bluthen begrußt:

Dent' ich, o Liebliche, Dein! — So schwebst Du! Aus jeglicher Blume

Sammelst Du goldenen Seim, sammelst ihn einzig für mich!

Nahr'ft mich mit duftender Gug'; es fauget mein Mund von dem Deinen

Oftmale ambrofifche Roft, wie fie ber Dichter bebarf. Ja, bei ben Gottern! Dein Ruß ift bluthen = entquolle= ner Nettar, Mimmer gesättiget, schlurft gierig die Lippe den Sauch!

Burgiger Duft ist Dein Athem; es duftet das dunkele Beilchen

Sufer und Nefeda nicht, nicht Spacinthen des Mai's. Drude mich fester an Dich, an die wallende Bruft, bag die Herzen

Fühlen den flopfenden Schlag, eines am andern erwarmt! -

So in behaglichen Eraumen umdammert mich Bunfch und Verlangen,

Aber es scheuchet sie schnell herbes Erwachen hinmeg. Wohl im Strahle des heiteren Lichts spielt flatternd die Biene,

Doch, zu befeligen nicht, ift fie bem Dichter genaht; Ihn zu verwunden! — Es brennet der Stich; bas glubende Mahl hier

Auf der Wange, furmahr, ist nicht vom Ruffe fo roth! —

Nicht auf die Lippen den Honig, nein, schmerzendes Gift in die Wunden

Flogest Du mir, und Du ftaunst, wenn sich mein buft'rer Gesang

Immer in Rlagen ergießt, und fie, die ein Gott mir gewährt hat,

Meine Saiten noch nie Freude getonet und Luft? — Schaurig streichet die Luft und falt! — Blid' hin! wie der Wind bort

Staub aufwirbelt am Weg, wie sich ber himmel umzieht!

Graues Gewölt', schwer laftend, fich rings verbreitet! - D, fliehe! -

Schon im strömenben Guß raufchet ber Regen herab. — Flieh', o gaufelnde Bien', und bort, wo die hangenben Gloden

Purpurn fproffen, verbirg tief Dich im fcimmern=

Leicht bedeckt Dich und sicher bie Blume! Dort rube! Mich lag dann

Biehen im Wetter, wohin gurnend mich treibt bas Gefcia!

## Un bie Bootier.

Menn Ihr Gemalde befchautet, Bootier, bunkte Euch jemals,

Daß im Apoll, im Mars, felbst fich der Maler gemalt? Bohl, so fagt mir, wie kommt es, daß Ihr vom Gedicte den Dicter

Nimmer zu fondern vermögt, immer Beziehung und Zwed

Sucht, wo der Genius sich aufschwingt in phantastischer Willführ,

Wie ihn die Muse beherrscht, wie der Moment ihn ergreist?

Soll ein Gebilde ber Runft fich jum heiteren Leben geftalten

Muß der entfesselte Geist fren sich bewegen und kuhn. Darum beschaut und betrachtet, und lest nicht befangen, ich bitt' Euch,

Wenn fich jum freieren Spiel regt bie entbundene Kraft. Konnt Ihr benn nimmer begreifen, Bootier, daß nur ber Rudud

Einzig fich felber befingt, immer fich felber nur meint. Glaubt Ihr, in Stunden der Weihe, wo weit der Erb' er entrudt ift,

Raber ber himmel ihm scheint, denke ber Dichter, beforgt,

Blog an bas eitle Geschwäß von albernen Muhmen und Bafen,

Die mit ber Junge Gewalt schnellen ben giftigen Pfeil?

hat Euch der himmel den Geift fo beengt und den Bufen geschaffen,

Daß Ihr den hoheren Sinn nicht zu ergrunden vermögt,

Nicht die Accorbe des Lebens begreift: o, Ihr Guten, fo lagt doch

Ungeftort Poefie, treibt Guch in Profa umber! -

# Lebe wohl.

(Rach bem Englischen bes Lord Byron.)

Rebe wohl, und wenn für immer, Sep's für immer benn! Wohlan! Bie Du unerbittlich, nimmer Alage boch mein Herz Dich an.

Könnte biese Bruft sich fpalten, Sie an die Dein Saupt so gern, Lieblich schlummernd, Du gehalten, Und die bald Dir ewig fern:

Könntest Du sie recht betrachten, Jeglichen Gebanken seh'n, Ja, Du spräch'st: so sie verachten, Wahrlich, sep nicht gut gescheh'n!

Mag ber That sie Beifall schenken, Lachle auch bagu bie Welt; Dich muß solcher Beifall franken, Da er frember Qual gefellt! Was ich auch gefehlt im Leben, Fand sich fur so blut'gen Schlag Denn kein and'rer Arm, als eben Der, in dem so oft ich lag?

Tuufche Dich nicht felbst! Wohl schwinden Mag die Liebe allgemach; Aber nimmer wirst Du sinden, Daß ein jaher Riß sie brach.

Du wirst leben und mein Leben, Wenn auch blutend, wird besteh'n; Ein Gedanke nur macht beben: — Daß wir uns nie wiederseh'n!

Dieß sind Worte, tiefre Sorgen Fassend, als des Todes Grau'n: Beide leben, jeden Morgen Ein verwitwet Bett zu schau'n!

Horft Du einst mit Wohlgefallen Unstres Kindes ersten Laut, Willft Du's lehren "Bater" lallen, Da 's den Vater nie geschaut? —

D, wenn Dir fein Mund begegnet, Dich fein kleines Handchen drudt, Denk', daß mein Gebet Dich fegnet, Wie Dein Lieben mich beglückt. Sollt' es meine Buge tragen, Ob auch ewig fern ich fev, Wird Dein Berg boch fanfter schlagen, Blieb ein Pulsschlag mir noch treu! —

Meine Fehler liegen offen, Doch nicht meine Raserei! Dich begleitet all' mein hoffen, Wo Du gehst, wohin es sep!

Jed' Gefühl war frei gelaffen, Stolz, der einer Welt nicht wich, Bog sich Dir; von Dir verlaffen, Ließ die eig'ne Seele mich!

Aber eitel find nun Klagen, Mein' am eitelsten! Borbei! Ach! — Doch die Gedanken jagen Unwillführlich, fesselfrei! —

Lebe wohl! — So aller Freuden, Jedes Trost's beraubt, allein, Blutend — dorrt das Herz in Leiden! — Härter kann auch Tod nicht sepn.

-00

# Auf ben Tob bes Q. P.,

der fich auf dem Grabe feiner Mutter erschoß. (Mus bem Lateinischen bes Grafen Iof. Deffemffp.)

Jugendlich blübend erliegst Du, o Rasender, eig'nem Geschöffe

Dort auf dem marmornen Stein an der Gebarerinn Grab.

Statt mit Laubgewinden der Pappel die Schlafe gu frangen,

Hebst Du bie blutige Sand graufam jum eigenen Mord;

Und Du dunkst Dich erhaben, weil wild Du mit todt= licher Augel

Deffnest zum herzen ben Weg? — Armer! nur elend bist Du!

Ad, Du kannteft fie nicht, die hoffnungen, Reime des Eblen,

Die Du nun alle zerftort mit bem unfeligen Ball! — Aber weil Dich im Leben geheht die Sorge, bie Schmerzen,

Beil Du nie wiederzusehn mahnst die entstohene Luft,

Brichst Du und sprengst mit Gewalt bes Lebens beweglichen Kerfer,

- Daß Dir bann, über bem Strom, blube bas beffere Glud.
- Unvorsichtig erspäh'st Du verborgene Rathsel des Lebens, Du, dem das Schicksal den Tod noch vor dem Tage bestimmt!
- Welcher Taumel ergreift Dich, dem Grab entgegen zu eilen,
  - Loscht benn des Lebens Licht immer nicht zeitig genug?
- Bie doch freut Dich's, ben Boden gewaltsam mit Blute au rothen,
  - Jenem entflohenen Geist Deinen gefellest Du 3u? -
- Doch wenn Schicfaleschluß ichon biefen Tob Dir beftimmt hat,
- Wenn Dich ber Ueberdruß, Efel bem Leben entführt: Drudte die Luft Dich und konntest Du nicht froh werben bes Lichtes,
  - War der siechende Geist Krankheit dem Körper zu-
- Wer dann beklagte Dich nicht, ben himmlische felber beweinen,
  - Frommer, ber mube ber Welt, fich nach ben Sternen gefehnt;
- Wiffend, nicht Alles zerfalle, wenn auch biefe Sulle
  - Sendest bie Seele Du Gott, gibst Du ber Erbe ben Staub! -

Gludlich, wen, wenn er ermattet, die schwarze Racht nie belaftet,

Meldem die Welle des Blutshupfend die Abern bewegt! Nimmer todtet ihn Gram, sev auch der sugen Geliebten Barter Schoof ihm verwehrt, folg' auch ihr manten= ber Sinn

Schonerer Form! Ihn tobtet nicht leichter Ergeig, gu oft nur

Nichtiger Hoffnungen Spiel, Armuth, die sclavische, nicht!

Ihres Geschides harren die Frohlichen; Lethe's Gestade Suchen sie nicht mit Gewalt, nicht durch besturmend Gebet;

Tapferes Muthes befampfen fie lieber die außeren Keinde,

Eh' fie mit harter Faust greifen in's eigene Lood! Drum von ben Frohlichen lernt das Leben tragen, Betrübte,

Muthvoll; Freude besieg' Eueres Grames Gewalt. Doch auf den Staub dieses Todten, damit auch spåten Geschlechtern

Runde werde von ihm, schreibet bieß furze Bedicht:

Diefem gebot zu leben Geburt und Glud, und bie Tugend;

Runfte, Schönheit und Geift hatten ihn reichlich geschmudt;

Doch weil dieß irdische Leben ihn allzu bitter bedunfte, Und nicht genug des Raum's für ben unsterblichen Drang:

hat der Jungling, fromm, dem Schatten der liebenden Mutter

Seinen gesellet, am Grab', das die Gebarerinn bedt! —

# Der schwarze Monch.

(Aus bem Engliften bes Lord Byron.)

Wor bem schwarzen Monch auf bem Marmorstein In Gnaden bewahret sepd; Er murmelt Gebet' in die Nacht hinein, Und die Mest, wie in voriger Zeit. Als der Lord vom Berge, Amandeville, Die Normanskirche gewann, Bertrieb er die Monche; doch Einer will Nicht weichen vom Platz fortan.

Für Heinrich der Lord in den Waffen stand, Das Gut soll erbeutet seyn! Das Schwert zur Hand und der Fackel Brand, Wagt's Einer und spräche "nein!" Ein Monch nur blieb unvertrieben und frei, Er schien nicht vom Staube gemacht; Die Kirche vorbei, durch den Hof der Abtei Wallt' er, doch immer bei Nacht!

Ob er gut sich erweis't, ob ein boser Geist, Ich nimmer verkünden mag; Doch Amandeville's Haus er rastlos umkreist, Beständig bei Nacht und Tag.

1

Wenn ein Lord sich vermählt, wird für mahr erzählt, Umschwebt er das Brautbett zumal; Liegt einer entseelt, auch bei'm Tod er nicht fehlt, Doch nicht zu des Sterbenden Qual.

Er klagt, wenn ein Erbe geboren wird, Und trifft etwas Wichtiges ein Bei dem alten Geschlecht, er die Hallen durchirrt In des Mondes erbleichendem Schein. Die Gestalt könnt Ihr schau'n, doch sein Antlis nie, Tief hillet die Kappe es ein, Und schaut Ihr die Augen, so scheinen sie Von geschiedenen Seelen zu seyn.

Wor dem schwarzen Monche bewahret send, Nie läßt er von seiner Macht; Denn Er ist der Erbe der Kirche zur Zeit, Wie die Neihe auch folgen mag. Amandevill' ist der Herr bei Tag, Doch der Monch ist der Herr bei Nacht; Selbst bei Becherschall hat nie ein Basall Um sein Necht ihn zu fragen gedacht.

Sprecht ihn nicht an, wenn bie Rund' er begann, Er fpricht zu Euch kein Wort, Er schwebet entlang, schwarz angethan, Wie der Than auf dem Grase fort. Got fep ihm gnadig, wohin er geht, Mag gut oder bof' er fepn; Was immer er ficht, last unfer Gebet Für feine Seele uns weih'n! —

# Bei Gothe's Zobe.

Horch! durch Deutschlands weite Sauen Schallt der Grabestuba Klang; Millionen Augen schauen Thranenvoll und schmerzensbang.

Von dem Rhein zur Elb' im Fluge Tont die dust're Todesmähr', Und in endlos langem Juge Treten hundert Bolter her.

Wem die Sprache der Tentonen Irgend nur zum Herzen schallt, Wie er fern auch möge wohnen, Kommt zum Grabe hergewallt.

Und ein einz'ger Klagton gittert, Weheschreiend, durch die Luft, Und ein Schmerz ist's, ben, erschüttert, Jede Brust zum himmel ruft!

Und boch feht! — Ich fann nicht weinen, Trauer fullt die Bruft mir nicht; Kann mich Eurem Schmerz nicht einen, — Ihr feht Nacht, — ich sehe Licht, Weg mit ben Sppressenkränzen, Rosen schlingt um's Haupt, und laßt Uns mit Hymnen und mit Tanzen Grußen seine ew'ge Mast.

Denn aus allen, die da leben, Lebten, — Einen fenn' ich nur, Dem die Gotter Glud gegeben, Der zum himmel felig fuhr!

Was die Gunst in kargen Spenden Einzeln nur Erwählten beut, Hat sie mit freigeb'gen händen Auf dieß einz'ge haupt gestreut.

Gleich dem jungen Gott der Trauben Pflegt' ihn eine Nomphenschar, Und dem Kind in Bluthenlauben Reichte sie Ambrosia bar.

Und mit einem reichern Kranze, Eraub= — und Rof= — und Lorbeerschwer, Ging, ihm gleich an Schönheitsglanze, Im Triumphzug er einher.

Und was ehret, und was schmüdet, Ebles Gut, und schöner Tand, Was erfreut und was beglüdet, Kiel von selbst in seine Hand. Sein war, was da lebt und blubet, Sein der Preis an jedem Ziel, Und was And'rer Krafte mubet, War den seinen nur ein Spiel.

Und als spat er abgerusen Aus dem Lebenstempel, traf Statt dem Tod er, auf den Stufen, Seinen milbern Bruder Schlaf.

Und bei hoher Fürsten Leichen Wird des Sangers Grab geschaut, Der sich in des Geistes Reichen Ginen Götterthron erbaut.

Ja, ein Gott kam er zur Erde, Und ein Gott im Siegeslauf, Frei von irdischer Neschwerde, Flog er zum Olympus auf!

Weg benn mit Cypressenkranzen, Rosen schlingt um's haupt und laßt Uns mit hymnen und mit Tanzen Grußen seine ew'ge Rast! —

# Canzonen.

Dft und viel hab' ich gefungen Barter Liebe Hulbigungen,
Und es ward manch füßer Laut
Rleinen Liebern anvertraut;
Doch nun stimme mein Gesang
Bollern Ten und bellern Klang,
Wie aus innerstem Gemathe
Ich ihn auszusprüh'n mich sehne!
Darum nennen möcht' ich jene
Lieber meines Wipfels Bluthe,
Diese meines Stammes Mart! —

# Tobtenfrånze.

"En toutes choses ce n'est que l'émotion qui est sublime!"

Lettres et maximes du Prince de Ligne.

I.

#### 1.

Mich hatte Waldesdunkel eingeschlossen Und in Betrachtung lag ich tief versunken, Bon Bildern meiner Träume rings umwoben: Was soll, o Herz, die Glut, von der du trunken? — So rief ich laut, und meine Thränen stossen — Was willst du denn, von Sehnsucht stets gehoben, Mit deinem wilden Toden? Verzehrst du dich, um Schatten zu erfassen, Und willst für ein Phantom von Seyn und Leben Das Leben selbst mit seinen Freuden geben? Willst du, dein eig'ner Feind, dich selber hassen? — O, gib sie auf, die täuschenden Gestalten, Sie scheinen nur und sind nicht fest zu halten!

#### 

Nein! — tont es wider aus der Seele Tiefen — Was dich auf Flügeln oft empor getragen, Was mit des Himmels Flammen dich durchglühet, Was dir so stürmend in der Brust geschlagen, Es waren Gottes Stimmen, welche riesen, Sein sel'ger Athem, der in dir gesprühet! Die Blumen, die erblühet, Gekeimt, gewurzelt in des Dasepns Grunde, Von jenem Strahl erwärmet und beleuchtet, Vom Thau der hohen Wehmuth angeseuchtet, Sie bricht der Sturm nicht einer bosen Stunde! Was du gefühlt, es war unsterblich Leben,

Des Nuhmes Eiche, die zum Himmel strebet;
Der Liebe Rosen, die erglühend bluten
Im grünen Blätterbrand, aus dessen Grunde
Der Nachtigallen Lieder weh'n und fluten;
Das schlanke Reis, das ob dem Haupte schwebet
Der hohen Sänger, die mit wahrem Munde
Der ew'gen Zeichen Kunde
Zum süßen Klang der goldnen Harse hauchen:
Die edlen Zweige alle, umgebogen
In Kronen, auf den Locken und zu wogen,
In Dust und Glanz die Stirne und zu tauchen —
Die Kränze wären nicht der Schmuck des Lebens,
Und der sie fand, er lebte doch vergebens? —

Und wem sie, wurdig, je die Schläse schmucken, Er hatte nicht den Gipfel auch erstiegen Des Erdenglückes, aller ird'schen Wonnen? Es wär' ein höh'res Ziel noch zu erstiegen, Der Brust bewahrt ein seliger Entzücken? Nein, nimmermehr! — Wie Nebel, schnell zerronnen, Durchbohrt vom Pfeil der Sonnen, Zersließt in Nichts, was sonst mit Glanz gepranget! Seht hin! — Was einst gebrannt in lichten Farben, Wie es erbleicht, wie alle Schimmer starben, Werwesungshauch an jedem Leben hanget, Und nur allein unsterblich sich verfündet Das Ideal, das uns're Brust entzündet! —

Ein Kern des Lichts sließt aus in hundert Strahlen, Die gottentstammte Abkunft zu bewähren, Begeist'rung ist die Sonne, die das Leben Befruchtet, tränkt, und reist in allen Sphären! In welchem Spiegel sich ihr Bild mag malen, Mag sie im Liede kühn die Flügel heben, Mag Herz zu Herz sie streben, Sie sucht das Höchste stets, wie sie's erkennet! — Längst im Gemeinen wär' die Welt zerfallen, Längst wären ohne sie zerstäubt die Hallen Des Tempels, wo die Himmelsstamme brennet; Sie ist der Vorn, der ew'ges Leben guillet, Bom Leben stammt, allein mit Leben süllet. —

Was auf der Erde Großes je geschehen,
Im Busen derer ist es nicht entsprossen,
Die antheillos sich schaufeln auf den Wogen
Der üpp'zen Lust, von hohlem Schaum umflossen!
Das Auge, das die neue Welt gesehen'
Auf jenem andern, fernen Erdenbogen,
Das durch die Nacht gestogen,
Die unbefannte, die sie überdecket;
Das sie geseh'n, mit Wunderglanz erfüllet,
Alls dichte Schlever sie noch eingehüllet,
Und unbeschisste Meere sie verstecket:
Das inn're Auge war's, das sie erschauet,
Begeist'rung war's, vor der den Schwachen grauet!

"Wahnwiß'ger Traumer!" — tont's in meiner Nahe, — Und wie mein Aug' ich, thranenschwer, erhebe, Dehnt neben mir die riesenhaften Glieder Ein Schemen, grauenvoll, so daß ich bebe! Wer bist Du, rief ich, Geist, den ich hier sehe? "Der Geist des Grabes!" — also tont es wider! — "Ich kam zu Dir hernieder, Daß ich Dich sihre wo die Thoren modern, Die, so wie Du, einst traumten Lichtgedanken; Bis daß der Boden, der sie trug, zu wanken Begann, und wild die Flamm' empor zu lodern, Die ihre Brust gefüllt. Sie hat verzehret Das Feuer, das auch sie einst treu genähret."

"An ihren Gräbern will ich Dich dann fragen:
Sind diese, die hier liegen, zu beneiden? —
Du hast mit wonn: und wehmuthvollen Schauern
Die Namen oft genannt, Dich d'ran zu weiden;
Wohlan, Du sollst wahrhast'ge Antwort sagen,
Ob sie zu neiden waren, zu betrauern,
Eh' sie in Grabesmauern
Voch ausgeruht die bleichenden Gebeine!
Die Kränze alle, die so reich Dir dünken,
In ihren Locken sah ich sie einst blinken,
Alls sie berauscht noch von dem Lebensweine!
Auf, solge mir! Dann sollst Du selbst erkennen,
Ob Wahrheit, was Du sühlst, ob Trug zu nennen!" —

# II.

9.

Und als er ausgeredet, da umschlingen Mich seine Arme; rings um mich gebreitet hat er den Mantel, der in weiten Falten Uns Beid' umhüllet! Wie ein Segel gleitet, So, durch den Naum des blauen Aethers, schwingen Wir uns von dannen, und die Wolfen spalten Sich, wo den Weg wir halten.

Tief unter mir konnt' wechselnd hoh'n und Auen, Und Saatgesilde, Wälder, Ströme, Brücken, Und Städt' und Weiler ich vor meinen Bliden Weit in der Landschaft hingestreuet schauen; Und endlich jene Niesenberg' erkennen,

Und in der Ebne, die, von goldnen Wogen Der Aehren flutend, dunkelgrun gestreiset Won Busch und Wäldern, man sieht niederrinnen Wom Hochgebirge, — bis. wo freudig schweiset Der Elbe blaue Schlang' in weiten Bogen Um altberühmter Schlösser hohe Zinnen — Im Thal dort, mitten innen, Erhebt die Weste von Gitschin sich ragend, Jur Zeit der Taboriten lang' erbauet, Die um den Kelch gekämpfet, und sie schauet Hin in die weite Gegend, gleichsam fragend: Was, Fremde, naht Ihr Euch hier dieser Mauer Und sieret mich in meiner Wittwentrauer?

Denn wie die Wittwe mit dem Afchenkruge Birgt sie die Urne, die den Staub umschlossen Des Mannes, den, in stolzem Selbstvertrauen, Sie einst gesehn auf kriegerischen Rossen Hinschnauben, kühn, im raschen Siegessuge. Dort ein Carthänserkloster ist zu schauen, — Er selbst ließ es erbauen, — Wo fromme Mönche einsam, abgeschieden, Statt aller Worte sich zum Gruße sagen: "Gedent' an's Ende!" ) Da, als er erschlagen, Ward beigeseht was von ihm blieb hiernieden. Da standen nun an seinem Sarg wir eben, Deß Deckel unsichtbare Hand' erheben.

Und als die Truhe nun war aufgeschlossen Lag d'rin ein Beingeripp'; der Schädel rubte Auf sammtnen Kissen, und man sah ihn prangen, Den längst Eutsteischten, mit dem Fürstenhute, Und seine Schläse noch von Haar umstossen. Des Bließes Kette war ihm mit den Spangen Stolz um den Hals gehangen; Die eine Knochenhand, zur Brust erhoben, Sie hielt ein Kreuz; die and're schien zu fassen Den Feldherrustab, als wollt' sie ihn nicht lassen, Bis selbst die Knochen modernd nicht zerstoben. Das Bahrtuch aber, das die Todten becket, Sonst rein und weiß, hier war's mit Blut besteckt.

"Sieh dieses Haupt, verweset und zerfallen!" — So sprach der Geist: — "Der Mann war hoch gehalten, Deß Seele dieß Gehänse hier einst hegte. Kein König, sah man ihn wie Kön'ge schalten, Bon seinem Herrscherwort die Welt erschallen! Wenn auch sein Blick nur drohend sich bewegte, Da, stumm und lautlos, regte Kein Athem sich in dreißigtausend Kriegern; Und Helden, die den Tod mit Lachen sehen, Sie konnten nicht vor seinem Auge siehen, Wenn zurnend er entgegen trat den Siegern! — So taucht' er auf wie blut'ge Himmelslichter, Des eig'nen Glückes Schöpfer und Vernichter!"

"Ein Sohn der Waffen, fern im Reich geboren, Trat plohlich aus dem Dunkel seiner Wiege Er in des Kaiserhoses hohe Hallen; Sein Uhnrecht war sein Schwert und seine Siege! Die Fahne faßt' er, die den Ruhm verloren, Daß, statternd vom erstürmten Feindeswalle, Bei seines Namens Schalle, Er Glanz ihr leihe von den eig'nen Strablen! Ein Heer ersteht, sobald sein Auf erklinget, Und mit gewalt'gem Sturmesschritte dringet Er aus den herdenreichen Moldanthalen, Bon der Sudeten schneebedeckten Jinnen Ris fern zum Belt, wo salz'ge Wogen rinnen!" —

"Monarchen sieht man sich dem Wapen neigen Auf seinem Schilde, der sonst unbeachtet Und ungekannt gehangen an den Banden; Von Fürsten wird nach seiner Gunst getrachtet, Es knirscht der Neid, doch machtlos muß er schweigen, Indeß der Herrscher ungemessene Spenden Mit immer offenen händen Auf diesen herrengleichen Diener häuset. Der herzogmantel selbst kann ihm nicht g'nügen, Ihm, der zum hohen möcht' das höchste sügen, Und ked nach einer Königskrone greiset!
Doch wie die Hand er ausstreckt sie zu fassen, Muß Leben er zugleich und Krone lassen!"

"Den Blid erhoben in die Himmelsfernen Prufst du der Zeichen Bahnen und Aspekte, Und späh'st wie dein siderisch Haus gestaltet, Thor, dem die nächste Stunde sich verdeckte! Was willst du lesen in den Lügensternen? Die Hand, die über Menschenschicksal waltet, Sie hat noch nie entfaltet Die Schleier, die das künst'ge Loos verbergen; Wir seh'n es nur, wenn es sich hat vollendet! — Blick hinter dich! den Stahl nach dir gewendet, Siehst du ihn steh'n, den mordgedung'nen Schergen, Der in die Brust dir schlägt die Todeswunde? Kein Stern, du Träumer, gab davon dir Kunde!" —

"So fank er hin bes Nuhmes stolzer Erbe, Er, ben, geseit, kein Eisen kann verwunden, Und keine Augel in der Schlacht erreichen! Wie schnell hat doch ein Werkzeug sich gesunden, Alls es das Schicksal wollte, daß er sterbe! Nicht in dem Schnuck der Wassen, unter Leichen Der Feinde, die ihm weichen, Won seiner Hoheit Mittagglanz umlichtet, War ihm vergönnt den Siegeslauf zu schließen; Es muß sein Blut der Menchler Hand vergießen: Kaum angeklagt, ist er auch schon gerichtet, Und so wie Einer, der die That vollbrachte, Wird er gestraft, weil er vielleicht sie — dachte!"

"Herzog von Friedland! — Ja, er ist vergangen Der Name, den ein Einz'ger nur getragen, Und der mit ihm zugleich im Grab verklungen; Nicht blühen sollt' er in den kunst'zen Tagen Zum Ruhm des Mannes, der ihn hat empfangen, Ihn erbten Kinder nicht, von ihm entsprungen!" — Doch auf des Liedes Zungen — So rief ich — sollt' Unsterblichkeit er sinden! Geadelt von dem hohen Dichtermunde Ward die entstellte, zweiselhafte Kunde; Doppelt gereint, wird nicht sein Ruhm verschwinden! Einst kommt die Zeit, wo prüsend die Geschichte Ihn läutert, wie der Sänger im Gedichte! — 2)

Doch gludlich? — nein! so möcht' ich ihn nicht nennen! Die kurze Stunde Glanz, die ihm beschieden, Er kauste sie ward bezahlt mit seines Lebens Frieden! Wie bald sah man nicht Wuth und Neid entbrennen, Wie grimme Hunde auf des Wildes Fährte; Verrath und Undank kehrte
Sich gegen ihn, damit er ihn beerbe! Und so, von eignen Gluten ausgereget,
Von fremdem Sturm erfast und fortbeweget,
War's dringend Zeit, daß ungesäumt er sterbe!
Mag er denn ruhn! Er hat, ihm ward vergeben — Schließ' zu den Sarg! — Komm, laßuns weiter schweben!

# III.

# 20.

Und wieder fühlt' ich schirmend mich umwallen Des Geist's Gewand, mit dem er mich umwunden, Und fort mich trug auf rasilos eil'gen Schwingen! Schon war das feste Land dem Blick entschwunden, Und keine Stimme hörte man mehr schallen, Und keinen Laut des Lebens mehr erklingen! Die Einsamkeit durchdringen Kann nur der traurig gleiche Schlag der Wellen, Die, wildaufrauschend, bald der Liese Schrecken, Abgründe, grau'nvoll, auf dem Blicke decken, Bald wieder hoch wie dunkle Berge schwellen, Und, gleich dem Bild furchtbarer Ewigkeiten, Unruh' und Angst in banger Brust verbreiten.

Und ohne Ende dauchte mir die Reise,
Und wechselnd sah ich's dunkeln bald, bald tagen!
Bald zog der Morgen her mit seinen Gluten,
Und nah' bei mir sah ich den Sonnenwagen
Mit goldnen Rabern auf demant'nem Gleise,
Unübersehbar schienen rings die Fluten
Des weiten Meer's zu bluten,
Luftströme blendend mich zu übersließen;
Bald wieder das Gewölk sich zu verdichten,
Die Nebel thürmend sich auf Nebel schichten,
Und Finsterniß sich allwärts zu ergießen;
Bis ich die Greise schnauben hört' am Zügel,
Der Nacht Gespann, mit Mähn' und Drachenstügel!

Und eben schwammen Mond herauf und Sterne, Ein milder Glanz ergoß sich in den Räumen, Den unermeßlichen, die ich durchstogen, Und Silberschimmer tanzten auf den Schäumen! Da sah ich — wie in grauer Nebelserne — Empor im einsam oden Neich der Wogen, Von Mondeslicht umstogen, Ein ragend Siland duster sich erheben! Sind wir am Ziel? — so fragt' ich den Begleiter. — "Bald"—gab er Antwort—"bald! nur muthig weiter!" Und lind am Strande sühlt' ich niederschweben Den Zaubermantel, der, ein Wolsenwagen, Durch die entleg'nen Bahnen uns getragen.

Ein Felfenhaupt stieg aus dem Meeresgrunde
Jum himmel einsam auf! — So weit auch immer
Das müde Auge in die Wasserwiste
hinausstarrt, Meer und Meer! es endet nimmer!
Und nirgend in der weiten offenen Runde
Ein grüner Strand, und nirgend eine Küste,
So daß man glaubt, es müßte
Der Fels herabgefallen sepn vom himmel,
Und zürnend strebe Flut, ihn fort zu spülen!
Er aber lacht der Müh' und läßt es wühlen
Das brausende, ohnmächtige Getümmel;
Denn hingestellt ward er, ein ew'ges Zeichen,
Zum Ende aller Tage auszureichen!

Und einen Sarg sah auf dem Fels ich oben; 3)
Auf ihm ein Schwert statt allem Schmucke schimmert,
Ein Lorbeer steht dabei, nach dem gerichtet
Des Himmels Blise waren; denn zertrümmert
Ist und zerkracht der Stamm, einst hoch erhoben.
Doch ob versehrt auch, ist er nicht vernichtet,
Und helles Laub umlichtet
Auch noch des Baumes abgebroch'ne Aeste;
Und wie er auch den Sturmen preis gegeben,
Sie können ihn nicht aus der Burzel heben,
Die Gott selbst eingesenkt hat in die Veste:
Damit, ein Beispiel in der Weltzeschichte,
Er redend zeuge, wie der Hochste richte!

Daneben lag zerstreuet auf dem Boden
Ein Königszepter und zerbroch'ne Kronen,
Und Hermelinschmuck, wie bei Herrscherleichen.
Dieß Alles war vom Schickal ohne Schonen
Umhergeworsen, wie zum Hohn dem Todten;
Entfärbt sah man den Purpursammt nun bleichen,
Und wüst entstellt die reichen
Wahrzeichen hingeschwund'ner Herrlichkeiten!
"Soll ich die Stätte, die Du siehst, Dir nennen?"—
So sprach der Geist — "daß Du sie magst erkennen,
Und dieses Grabes Zeichen hier Dir beuten?"—
D, sprich nicht weiter! rief ich, und ein Schauer
Durchsuhr mein Herz, und kaum gewagte Trauer!

So tret' ich hier die Erde, wo zu Staube Berfallen follt' dein moderndes Gebeine, Du, dem die Welt am Boden einst gezittert?! — Nichts blieb dir übrig von der Hoheit Scheine; Was du besessen, ward der Zeit zum Naube, Der Purpur, der dich deckte, ist verwittert, Die Kronen sind zersplittert,
Der Lorbeer selbst vom Himmelsstrahl entzündet! — Das Schwert allein, das blutige, blieb liegen Auf deinem Sarg, den rauhe Stürme wiegen Auf diesem Keil, im öben Weer gegründet!
Berlassen liegst du hier, einsam begraben,
Kein Auge weint! — Soll nichts geliebt dich haben? —

Und als den schweren Abschied von dem Leben Die Seele nimmt, nach Jenseits auf der Reise, Da, wer am Lager siehe von den Deinen, Willst du erspäh'n und blickt umber im Kreise! Von Allen, denen Kronen du gegeben, Von ihnen Allen sahst, Verlassen, Keinen Du jeht bei dir erscheinen, Nun Glanz und Hoheit von dir abgesallen! — Da trat die lehte Thräne dir in's Auge Und neht' es, als sich's schloß, mit bitt'rer Lange, Die Seele störend im Hinüberwallen; Es sassen Fremde deine Händ' und legen Sie auf der Brust in's Kreuz! — Wer spricht den Segen? —

"Du fagst, daß Niemand eine Thrån' ihm zollte, Und unbeweint der Todte sey geschieden, Und doch seh' ich Dein eig'nes Aug' sich seuchten? Doch russt Du Hohn nicht über ihn, nein, Frieden? Er, dem die Menschheit unverschndar grollte, Den ihre Flüche die hierher verscheuchten, Er macht in Wehmuth leuchten Dein Angesicht?"— hört' ich den Geist mich fragen: "Wie kommt es denn, daß Deine schwache Stimme Heraus tont, seguend, aus dem Chor voll Grimme, Den laut der Schall weit durch die Welt getragen? Wenn Dich seine Leben, Schwacher, hat geblendet, Vergiß das Eine nicht — wie er geendet!" —

Weil mich die Welt an dieses Todten Statte Aneckelt, die erbärmliche, gemeine! Denn wie Gewürm ist sie vor ihm gekrochen, Als er noch lebte in des Glückes Scheine! Da, um die reichen Schäße Pern's hätte Kein Mund ein lautes Wörtlein nur gesprochen; Doch nun sein Glanz gebrochen, Nun drängen sie hervor sich um die Wette, Und speien Hohn und Schmach aus auf die Manen Des alten, hingeschmetterten Titanen, Sie, die zum Prunk getragen seine Kette! Ihn hassen war erlaubt, ohnmächt'ge Rotte, Doch viel zu hoch gestellt war er dem Spotte.

Ein Wetter — sprach ich — daß die Welt sich reine, Ward er vom ew'gen Throne hergesendet, Und wohl zu kennen war's, we m er ein Bote! Drum sollen, auf die Erde hingewendet Das Antlis, betend knien im Vereine, Die ihm gezittert, als im Flammenrothe Von Gottes Jorn er drohte!

Denn bis die Hand, mächt'ger als Menschenhande, Dahin ihn streckte, sie, die ihn gerusen, Nicht eher sank er von der Hobeit Stusen; Wir aber prahlen nun mit seinem Ende! — In Wassen bin ich gegen ihn gestanden, Orum mocht' ich ihn nicht schmäh'n, als er in Banden!

Und ab brach ich ein Neis vom Lorbeerbaume Und barg's an meiner Brust zum Angedenken. D, sühre weiter mich, o, komm von hinnen, — Nief ich dem Geiste, — laß den Flug und lenken Aus diesem allzuthränenwerthen Naume! Denn was ist werth noch Mitleid zu gewinnen, Werth, daß ihm Thränen rinnen, Ist's nicht der Blick auf Jene, die gesunken Dem Arm der Nachegötter, weil, vermessen, Sie der gemeinen Sterblichkeit vergessen, Bom Uebermuthe eig'ner Größe trunken?! Kühr' mich von hier, fort in die fernste Ferne, Fort von der Asche ausgebrannter Sterne!

Nicht die den blut'gen Kriegsruhm sich erbeutet, Will ich mehr schau'n, ich will sie nicht mehr preisen; Zu viele Thränen hängen an dem Kranze! Wer möchte wandeln auf so blut'gen Gleisen, Wo alle Segensbluthen ausgereutet, Zertreten sind im rauhen Kriegestanze! Mir graut vor diesem Glanze, Vor dieser dunklen, wilden Flammenrothe! Genug des Jammers drückt die trübe Erde, Zeit ist's, daß endlich ihr der Friede werde, Zeit, daß man segne und nicht fürder tödte! Verbergt das Schwert, die Palmen lasset wehen! Fort mit dem Kranz — ich mag ihn nicht mehr sehen

Die laß mich preisen, die der Welt nicht achten, Und mitten im Getümmel einsam stehen; Die nichts vernehmen von der Stürme Grauen, Und nur nach einem süßen Sterne sehen; Nur immer ihn, und wieder ihn betrachten, Ob auch, unzählig, in dem dunkelblauen Azur der Himmelsauen
Die goldnen Lichter auf und nieder wogen.
D, Thoren, die nach and'rem Glücke rennen!
Zwei Herzen, die sich sinden und erkennen, Wier Lippen aneinander fest gesogen,
Wier Arme, die sich wonnevoll umstricken,
Was And'res braucht's zum seligsten Entzücken?

Auf, hehrer Geist! — O, all' die hohen Wonnen, Sie, die kein Mund, nur Thränen können loben, Zeig' sie mir ein Mal nur, und wär's im Traume! Laß mich, vom Strahl der Schnsucht neu umwoben, Noch ein Mal schöpfen der Erinn'rung Bronnen; Den Becher leeren mit dem Perlenschaume! Daß im geweihten Naume
Ich wandle mit den hohen Liebespaaren, Mit ihnen schwelg' an ihren Göttermahlen, Mit ihnen trink' aus goldenen Pokalen, Laß mich den Nausch der Himmlischen erfahren!
Laß mich den Nausch der Himmlischen erfahren!

# IV.

#### 35.

"Schließ' Deine Augen!" rief der Geist! Und wieder Entrafft' er mich, und trug mich durch die Lufte Den weiten Weg zurück, den wir genommen; Tief unter mir die aufgerissenen Klufte Der grauen Flut! — Wie auf des Aar's Gesieder War ich entlang dem Mittelmeer geschwommen Im Wolkenzug. — Gekommen War nun die Kuste Frankreichs, dunt bekränzet, Sie, die von Dele triefet, und im Laube Der Red'gewinde würzt die Moschustraube, Vom wolkenlosen Himmel stets beglänzet; Unsern der Mündung, wo der Rhone Wellen, Die berggebornen, sich dem Meer gesellen.

Ein Diamant im hellen, goldnen Schilde; Erglanzet Avignon mit seinen Thurmen, und, bluthendustend, liegt wie Götterauen, Von Wettern niemals heimgesucht und Sturmen, Rings um die Stadt das selige Gesilde; Sie, eine Jungfrau, reizend anzuschauen, Nuht lächelnd an dem blauen Wasser der Rhone! Hell spinnt ihr zur Seiten Die Sorgue sich, die Königin der Quellen, und der Durance anmuthreiche Wellen Sieht man durch dunkle Lorbeerdusche gleiten. Ihr hundert Burgen, bunte Edelsteine — Waucluse — sep mir gegrüßt im Rosenscheine! —

"Sieh jenes graue Munchenfloster ragen" — Sprach jeht der Geist, — "von Sankt Franciscus Orden — Siehst Du's, dort mit dem Thurm? Das ist die Stelle, Wo Laura, die ein Stern der Liebe worden, Der herglanzt hell aus den vergang'nen Tagen, Die Ruh'statt sand in dunkeler Kapelle; Wor des Altares Schwelle Liegt sie, entrast den irdischen Beschwerden." — Won ihrem Namen tonten alle Jungen, Ein König selbst hat ihr zum Preis gesungen! ") So lang' noch Liebe wandelnd geht aus Erden, So lang', Petrarca, klingen deine Lieder Aus jeder Brust, ein süßes Echo, wieder!

D selig Paar, wohl werth, daß man dich neide! Wie, wer den Berg erstieg, tief in den Thalen Die Wolken schaut, indeß sein Haupt im hehren Lichte des Aethers glänzt, von goldnen Strahlen: So standet auf des Lebenshöh'n Ihr Beide, Tief unter Euch das irdische Verkehren! Ihr mochtet nicht begehren All jenen Tand, nach dem die Thoren trachten, Gehäuste Schäße, Macht, die zu erstreben Die Spanne Leben wir vergeudend geben, Den eitlen Glast, Ihr durftet ihn verachten! Umschungen glänztet Ihr im Kern der Sonne, Hoch über Nebeln trüber Erdenwonne!

"Und dennoch sag' ich Dir, daß mehr der Thränen Gestossen sind aus Laura's süßen Augen,
Mehr Vipern an Petrarca's Brust gehangen,
Die Ströme seines Blutes d'raus zu saugen,
Ihn zu zersteischen mit den gist'gen Jähnen,
Als je genezet zarte Rosenwangen,
Je eine Brust umschlangen! — 6)
Der Tag des heil'gen Leidens war gekommen, 7)
Als sie zum ersten Mal sich sah'n und sanden;
Aus einer Liebe jenes Tag's entstanden,
Wie wäre da nicht bald die Qual entglommen?
Ja, solch ein Band, gestählt in Lust und Schmerzen,
Es kann nicht früher brechen als die Herzen!" —

"Und doch geschah's, viel eher als sie starben! — Bon jener Flamm' ist Asche nur geblieben; Es hat das turze Sevn nicht überdauert, Was doch unsterblich, ewig schien, ihr Lieben! 8) Die tiesen Wunden heilten, wurden Narben; Der Ihn einst selbst zum Sterben hätt' durchschauert, Ihr Tod, ward mild betrauert, Und ander'm Neiz das Auge zugewendet! — Und dieser Nausch, Wahnsinn so lang' er währet, Durch Eures Blutes Wallungen genähret, Der, wenn er nicht mehr wächst auch schon geendet, Der, meinst Du, sep des Lebens höchste Krone?" — So sprach der Geist, mit Mitleid halb und Hohne!

"und wohl Euch, wenn's so ist! Wenn mit der Helle Des Tages, die unmerklich nur verschwindet,
Der Blumenkelch sich schließt, der Glanz verblühet,
Der Ton verhallt, und so die Nacht sich sindet,
Die Ruh' und bringt! Wenn allgemach die Welle
Des Glutmeers, das den Himmelsraum durchsprühet,
In tiefrem Roth verglühet,
Und and der Nöthe sich die Schatten weben
Zu immer dicht'rer, farbenlos'rer Hülle;
Vis der Bewegung, der Gestalten Kille
Mit Finsterniß unkenntlich sie umgeben!
Wohl, wenn's so ist, Ihr nicht den Taumel mehret,
Und frischen Trank zu neuem Rausch begehret!"—

"D, hutet Euch, setzt ihn nicht an die Lippen, Den gistigen, verhängnisvollen Becher!
Ihr wist nicht, was Ihr trinkt! o, setzt ihn nieder!
Ihr wähnt umsonst, Ihr unglücksel'gen Zecher,
Bon seinem Nande Seligkeit zu nippen!
Schon ras't Ihr, und der Parzen grause Lieder
Tont Euer Wahnsinn wieder!—
Nicht immer hat sich Liebe selbst verzehret,
Berglimmend, ruhig, wie der Kerze Flimmer,
Die um so schneller lischt, als hell ihr Schimmer;
Weit öfter hat sie Euch als sich zerstöret,
Benn, wie die Gaben, die Medea sandte,
Ihr unheilvoll Geschent' zur Flamm' entbrannte!«—

# V.

#### 43.

Und wieder weiter zogen wir, zur Linken Die Rhone lassend und die weiten Strecken, Die sie durchzieht, wenn von des Gotthards Schwelle, Den nie geschmolzene Schneelawinen decken, Sie herrauscht, um im See dort zu versinken, Den Milch der Gletscher füllt mit klarer Welle; ?) Bis sie mit neuer Schnelle, Sich ihm entringend, niederstürzt zum Meere! — Jur Nechten aber, an den Apenninen, Die wie von Rosen aufgethürmet schienen, Lag Genua, die königliche, hehre,
Im Golf gebadet der ligustischen Wogen,
Mit unnennbarer Pracht, in weitem Bogen!

Wir aber zogen mitten innen weiter, Hindurch die Alpen, wo der Po entspringet, Und durch der Erde anmuthreichste Auen Sich wie ein silberflarer Faden schlinget. — Vor unsern Blicken, wolkenlos und heiter, War, eingehägt von dem Gebirg, dem rauhen, Die Lombarden zu schauen; Ein Paradies, das sich dem Aug' erschließet! Wo alle Neize sich und alle Wonnen In wollustvollem Uebermuthe sonnen, Die Sprache üppig wie Gesänge sließet! Dieß Land durchzogen wir, dem keines gleichet, Vis wir aus's Neu' die Alpen saft erreichet.

"Nach jener alten Stadt, die sich erhebet
Im ebnen Thal, am Fuß der Bergesreihen,
Der julischen, die rings die Grenz' umgeben
Bom Land Tyrol, dem allezeit getrenen;
Am schnellen Strom der Etsch, der seurig strebet,
Den Garten von Italien zu sehen!
Hin, wo die Trümmer stehen
Der hohen Römerwelt, daß uns'rer Tage
Ohnmacht an ihrer Größe sich beweise,
hin nach Verona lenken wir die Reise.
Dort zeig' ein Grab ich Dir, wohl werth der Klage,
Und Nome o's und Julia's Geschicke,
Sie mögen reden Dir vom Liebesglicke!"

Zwei Wesen, in der Jugend Matenkleibe, Begegnen sich zur unheilvollen Stunde; Moch hat ihr Mund sein Schweigen nicht gebrochen, Und bennoch steh'n die Herzen schon im Bunde! Die stummen Lippen schwören Liebeseide, Das Auge hört, was klanglos sie gesprochen, Die Busen wogen, pochen, Die Thränen glänzen, und die Seelen stießen Im Strome über neu entstand'ner Wonnen, Und halten unzertrennbar sich umsponnen, Eh' noch die Arme sehnend sich umschließen! Doch wie im ersten Kuß sie sich umsangen, Berührt des Todes Athem ihre Wangen!

3u haß und Grimm erzeuget und entstammet, Sind sie bestimmt, den alten Groll zu begen, Der Eltern bitt're Feindschaft zu vererben! — Fluch! rust dir Kapulet, wärst du verwegen, Ein Montagu, du, seinem Feind entstammet, Um Julia's Liebe, Nomeo, zu werben? Eh' müßte Julia sterben, Eh' Montagu sie seine Tochter nennet! — Doch jene, unbekummert, welche Näume Sich zwischen sie gestellt und ihre Träume, Sie achten nicht den Wahnsinn, der sie treunet, Da Wahnsinn, der viel süßer ihnen scheinet. Sie schon bei'm ersten holden Blick vereinet! —

Die Erstlingsblüthen selig abzupstücken, Seh'n zu geheimer She wir sie eilen! D süß Umschlingen, wonnevolles Beben, D bolbe Lippen, die den Athem theilen, Beglückter Liebe ungeahn't Entzücken! — So weinen, überfüllt von Saft und Leben, Im Mai die brünstigen Reben, Wie Jen' in wollusvollen Thränen walten! Wie strömt Entzücken Such aus tausend Quellen, Ihr sühlt das Herz Euch übermächtig schwellen, Kaum in der Brust vermögt Ihr es zu halten! In alle Lüste möchtet Ihr sie rusen Die Seligkeit, die Lieb' und Stille schusen! —

Da wandelt das Geschick mit arger Tude Die heit're Scene der verborg'nen Wonne; Die Stürme, die geschlasen, sind erwachet, Und Dunkel webet dicht sich um die Sonne Von ihrem kaum entglomm'nen Liebesglücke! Der alte Haß ist wieder angesachet Und seine Furie lachet Der Zärtlichkeit, die ihre Herzen bindet! Umsonst seh'n Julia, ihrer Wuth zu wehren. Wir jenen schaubervollen Vecher leeren, Scheinbaren Todes! Uch, zu bald nur sindet Den wahren sie, den Nomeo erwählet, Und dem sie selbst, verzweiselnd, sich vermählet!

"Sieh hier in Einem Grabe sie gesellet!" 10)
So sprach der Geist: — "Das ist das Loos auf Erden, Das wir der Liebe ausbewahret sehen! —
Gebrochen muß der Baum vom Sturme werden, Und wird er's nicht, so schau'n wir bald entstellet, Vertrocknet, laublos seine Wipfel stehen!
Wergessen und Vergehen!
Das ist ihr Ende! Steht sie voll in Nehren, Kommt sie der Lod zu mah'n; wo nicht, zerstäubet Sie allgemach, daß kaum die Husse bleibet;
Der Boden will den Kern nicht fürder nahren!
Doch welche Frist auch immer ihr beschieden,
Stets währ't sie viel zu lang' für Euern Frieden!"—

Mißgunstiger Geist! warum willst Du mich höhnen? Warum — antwortet' ich, — willst Du mir rauben, Was mich beglückt, was mir die Welt geschmückt, Was in mir lebte wandellos: den Glauben An jene Gaben, die das Sepn verschönen? — Und wär' es so, hätt' und ein Wahn berückt, Phantome und entzücket: Ein Glück doch lebt, lebt, weil's, dew ußtes Träumen, Entbehren kann, was ist; weil, vielgestaltet, Es Schein und Wahrheit bindet und entfaltet, Die Erd' emporhebt zu den Himmelsräumen, Und mit allmächt'gem, schöpferischem Werde Den Himmel jauchzend niederführt zur Erde!

Unscheinbar Saitenspiel, einfache Lieber, Die ihm enthallen, anspruchlose Tone,
Ihr sollt nicht leben in dem Mund der Zeiten,
Gleich denen jener Priester der Kamone,
Die, wie die ew'zen Sterne, auf und nieder
Durch kommende Aeonen werden schreiten!
Und doch, ihr schwachen Saiten,
Hor' ich euch oft im Lebenssturme rauschen,
Gleich Schwänen, die in stillem Frieden schwimmen,
Ob auch die Woge schäumt, Orfan' ergrimmen!
Um welche Gabe mocht' ich euch vertauschen?
Wie David's Harfe fremden Schwerz bezwungen,
Sepd meinem eig'nen tröstend ihr erklungen!

"Bielleicht auch nicht! — Werweißes zu entscheiden;"— Begann der Geist mir, höhnend, zu erwiedern — "Ob mehr ein Glück, ob mehr noch Qual zu nennen, Was oft gewehet in der Sänger Liedern? Begeistrung ist ein Vorn von herben Leiden, Obwohl von edlen nur, ich will's bekennen! — Wie Phaeton's Rose rennen, Die er, zu schwach, vergebens sucht zu zügeln, Führt Euch, entsesselt, auf bahnlosen Wegen, Die Phantasie dem Abgrund oft entgegen, Die himmelwärts Ihr meintet zu bestügeln. Auf laß' und seh'n, wie solche Geister enden, Und hin zum Weichbild Nom's die Reise wenden!" —

## VI.

#### 54.

Und in klaren Luftkrostallen schwebend Bieh'n wir, das schone Land zu unser'n Füßen; Und tausend Städte können, nah' und ferne, Auf einmal überschauend wir begrüßen. Links der Farnesen Hallen sich erhebend, Und in der Ebne hingestreut wie Sterne, Die Schlösser, wo so gerne Die alten Dicter Welschlands mochten weilen, Bei jenem lorbeerreichen Stamm von Este! — Und dort Castruccio Castracani's Weste! Und weiter hin, wo Arno's Wellen eilen, Des Medicaers Stadt, des kunstgeweihten, Des größten Geistes jener alten Zeiten! —

Wohin das Auge sieht auf uns'rem Fluge,
Dort mocht' es ruhen und verweilend bleiben,
Bon der Erinn'rung mächtig festgehalten! —
Es können Worte nimmer sie beschreiben,
Die Wunder alle, die auf uns'rem Juge
In immer neuem Wechsel sich entsalten;
Bis wir dann näher wallten,
Inmitten zweier ausgespannter Meere, —
Denn rechts sah'n die Errhener Fluth wir blinken,
Links Adria, die sturmgepeitschte, winken —
Wis endlich sich die gottgeweihte, hehre,
Hochheil'ge Noma hob vor unsern Blicken,
Das Staunen einer Welt und ihr Entzücken! —

All' jene Zierden, aus den alten Zeiten Herüberwinkend mit den Prachtruinen, Des Colifeum's wunderbaren Bogen, Die Tempeltrümmer, die gewalt'gen, kühnen, Des Forums fast versunk'ne Herrlichkeiten, Die hohen Pforten, wo die Helden zogen, Bom Inbelruf umflogen,
Die Riesenmauern und die Saulenhallen, Die Thermen und die hohen Mausoleen,
Wo Geister der Hervor aus ihren Gräbern wallen,
Der Weltenherrscher unvertilgte Spuren,
Sah'n wir vor uns, als wir hernieder fuhren!

Und was ein neu Geschlecht hinzugesellet, Des alten Bunder noch zu überragen: Bramante's Bau, dem nichts sich kann vergleichen; Die mächtige Kuppel, stolz empor getragen Bon Buonarotti, der so hoch gestellet Des Kreuzes weithin strahlend Gnadenzeichen, Daß, um es zu erreichen, Des start beschwingten Ablers Flug nicht g'nüget! 11) Den Batikan, die Engelsburg, die seste, Die Obelisten, Brunnen und Palläste, Bildfäulen, Pforten, start in Erz gesüget, — Ich sah sie wohl dem Blick vorüber eilen, Doch konnt' ich nicht betrachtend d'rauf verweilen. —

Bei Sankt Onnfrio, wo Eitronendufte
Suß aus dem stillen Klostergarten weben,
Bei jener Kirche, — Kirchlein nur zu nennen,
Wenn man Sankt Peters Riesendom gesehen,
Deß Haupt, empor gestreckt in die Lüste,
Wie eine lichte Sonne scheint zu brennen
Und das Gewölk zu trennen! —
Berweilten wir und öffneten die Pforte!
Bald stand ich still vor einem Leichensteine:
"Hier ruhen Tafso's modernde Gebeine,"
Stand d'rein gegraben statt all' and'rer Worte. 12)
Da zuckt' ein Weh durch mich! Es zu versüßen,
Sent' ich mein Knie, das werthe Grab zu tussen! —

"Laß" — sprach der Geist — "laß es vorüber gleiten Im Spiegel der Erinn'rung, Tasso's Leben, Daß Dir in ihm sein Glück sich deutlich künde! Ihm wohl vor Vielen war der Kranz gegeben, Den Deine Göttin spendet den Geweihten! — Daß, was er fühlt, in Andern er entzünde, Den Born der Kunst ergründe,
Die hohe Krast ward gnädig ihm verliehen.
Laß und denn seh'n, ob sich sein Glück gemehret;
Ob sener Hauch der Gottheit ihn gelehret,
Den selbstgeschaff'nen Qualen zu entsliehen?
Ob sie ihn schirmte in dem inn'ren Kriege,

Unseliger! Der, als er kaum geboren, Ein Flüchtling an der Mutterbrust, muß irren, Getrieben aus der Heimath süßem Frieden! 43) Eh' noch die Nebelträume sich entwirren, Die trüb, gestaltlos, liegen an den Thoren Der Seele; wo der Mensch noch nicht geschieden Vom Thier, sonst nichts hiernieden Noch Leben nennt, als ungestörten Schlummer; War'st du — allein entrückt dem milden Loose, Ju ruh'n im Kelch der noch geschloss nen Kummer; Hand mußtest, vorgereist, 140 in jenen Tagen Schon Männerschmerz im Kinderbusen tragen! —

Und als, ein Jungling, du das Dasenn grüßtest, Mit deiner Seele liebevollstem Gruße, Als du versucht die ersten Bunderklänge, Glutreich, als ob in tief sehnsücht'gem Kusse Das eig'ne Leben du verhauchen müßtest; Und als, dem Fruchtbaum gleich im Lenzgepränge, Mit schwellendem Gedränge, Berührt vom wonnigsüßen Frühlingsstrahle, Sich nun erschloß der Lieder Knospensülle, Und von des Blüthenschnee's dustreicher Hülle Dicht überweht, du standst mit einem Male: Da brach zugleich aus deinem tiessten Herzen Der blut'ge Quell von namenlosen Schmerzen.

Unglückliches Geschent das du empfangen,
Unglücklich Loos, das dir daraus entsprungen!
D, wäre nie dein Name, sternumwunden,
Gestossen von den wonnetrunt'nen Zungen!
Die Dornen, die in deine Seele drangen,
Du hättest ihren Stachel nie empfunden,
Wär'st spurlos du verschwunden,
Statt in des Ruhmes Aetherglanz zu baden!
D, hätte doch in seinen Goldpallästen
Alphons dich nie gesellt zu seinen Gästen,
Nie nach Ferrara, Tasso, dich geladen!
Was soll der Dichter in der Fürsten Hallen;
Kann Er dem Ort, kann Ihm der Ort gesallen?

Def volle Brust nur Stimme sucht und Klange, Um auszusprüh'n, was ihm das Herz beweget; Er, der bald jauchzen möcht', und wieder weinen, Den stets des Augenblick's Gewalt erreget, Wie soll er wandeln in dem Weltgedränge, Wo Niemand ist, und Alle wollen scheinen? Wie soll er klug vereinen, Was ihm so Noth thut und so sern doch lieget? — Was groß ihm dünkt, sie sieht er es verachten. Und er verlacht, wornach sie gierig trachten; Dort ist er stolz, wo sich der Kluge schmieget; und wo er stolz gleich ihnen sollte prunken, Ist er voll Demuth, in sich selbst versunken! —

D, flieh, Torquato, laß dich nicht bethören! — Weil deinem Haupte Kränze sie gewunden, Weil du vielleicht ihr Auge feucht gesehen, Meinst du, sie fühlen mit, was du empfunden? Weil sie dein Werk nicht ohne Rührung hören, Glaubst du, bewegt, daß sie dein Herz verstehen, Auf deinen Bahnen gehen?
Du meinst, sie ehren dich, weil sie erfuhren Das Walten beines Geist's, im tiessten Leben, himmlischer Gaben angebornes Weben, Den Zauberstab begünstigter Naturen?
Du hättest ihre Achtung fortgetragen,
Weil sie entzückt in ihre Hände schlagen?—

Unsel'ger Irrthum, der dich hat geblendet!
Ein Gaukler bist du, ihre Zeit zu würzen,
Um, vorgerusen nach dem üpp'gen Mable,
Den trägen Lauf der Stunden zu verkürzen!
Man schickt dich fort, wenn du dein Lied geendet! —
Was irrt dein Blick mit seinem dunklen Strable
So glübend dort im Saale,
Sich einzubohren in Le noren's Augen? —
Dein Herz, erfüllet von den Doppelgluten,
Es wird in langen Martern sich verbluten
Und zehrend Gift aus allen Adern saugen!
Die süse Hoffnung, die du groß gezogen,
Ihr Blick, ihr Wort — sie haben dich betrogen!

Bald sehen wir die gold'nen Hallen schwinden! Die hohen Herren und huldreichen Frauen, Die erst dir lächelten so süß und milde, Wo sind sie hin? Sie sind nicht mehr zu schauen! — In andern Mauern bist du jest zu sinden, Wie ganz verschieden von dem vor'gen Bilde! Ein sinst'rer Thurm, und wilde, Verzerrte Grau'ngestalten zum Erschrecken, Die grinsend durch die Eisenstäbe blicken, Mit magern Armen an den Gittern rücken, Und bleiche Hande durch die Deffnung strecken! Und oben hört man gräßlich Lachen tonen, Und unten Jammer, Wehgeheul und Stöhnen!

Bie famst du her? Wie kann hier Tasso weilen?— Wenn du dein volles Herz nicht niederdrücktest, Dein Auge nicht in strengen Bann gezwungen, Als du die Dame, der du dienst, erblicktest: Sah man, ihr nach, die Haine dich durcheilen, Rief Echo kühn mit unsichtbaren Jungen Die stillen Huldigungen, Den süßen Namen — süß dir zum Verderben! — Bist du drum strasbar, war's so schwer Erkühnen, Daß Tod nur den verweg'nen Traum kann sühnen: So sep's darum! — wohlan, so magst du sterben! Du hast dein Schwert nicht ohne Nuhm getragen, Du stirbst als Mann, ich weiß es, ohne Klagen! —

Doch nicht der Tod, die Schmach ist dir bereitet! Damit dein Name früher als dein Leben Vernichtet sep, und du ein Ziel dem Hohne, Dem Poblel zur Verachtung Preis gegeben; Daß nicht, wenn Ruhm zu Grabe dich begleitet, Erinn'rung dich mit immer grüner Krone Verkläre und belohne;
Daß mehr als todt du sepst, daß du, geschändet, Nur Grau'n in zarter Brust und bleichen Schreden, Nicht edles Mitleid fürder magst erweden, Und feine Thräne werd' an dich verschwendet, — Wird Tollheit zur Gefährtin dir gegeben!
Wahnsinnig nennt man dich! so magst du leben!

Umsonst erschütterst du die hohle Mauer, Wo deine Klagen ungehört verhallen, Und dein gerechter Jorn nicht wird geachtet!
Ist's dann ein Wunder noch, wenn, angefallen Bon Gram, Verzweisfung, Ueberdruß und Trauer, Den Geist, der in zehnsachen Banden schmachtet, Endlich, verhüllt, umnachtet, Wahrhafter Wahnsinn fasset und vernichtet? —— Doch, ob sie's wünschen mögen und erstreben, Der Funke bleibt dir, den dir Gott gegeben!
Bald sieht die Welt erstaunt, was du gedichtet, Begierig athmet sie die Wunderklänge

So wird zum Spotte beiner Feinde Trachten;
Noch ungetrübt fließt beines Geistes Quelle!
Vom Belt zum Netna wird's der Ruf bezeugen:
Noch strablet Taffo in der vor'gen Helle,
Und was die Lüg' ersann, er darf's verachten! —
Allein der Körper, den die Martern beugen,
Muß früh zu Grabe steigen,
Vom gift'gen Hauch der Kerkerluft verzehret! —
Nun endlich läßt man seine Bande fallen,
Und hin zur Gruft darf fesselfrei er wallen! —
Was Mantua's Herzog lang' für ihn begehret,
Der freie Athem für die Neige Leben,

Noch einmal fühlt er frischer Kräfte Weben; In gier'gen Zügen trinkt den Strom der Lüfte Sein schwellend Herz, das noch wie eh'mals glühet! Der alte Tasso steigt aus Nacht der Grüste, Der lang entbehrten Sonne rückgegeben! Wie unter'm Schnee das Grün der Saaten sprühet, Die frühe Primel blühet, So ist sein Herz noch frisch und grün geblieben, Ob starres Wintereis es auch bedeckte Und rauher Stürme Toben es erschreckte! In Blüthen prangt sein Dichten und sein Lieben! — Hin nach Sorent sliegt er, in Schwesterarmen Vom langen Winterfrosse zu erwarmen!

Unglüctlich Herz, das keine Nuhe kennet! — Blick' auf das Meer, es stillet sich sein Rasen; Die Donner schweigen endlich in den Lüsten? Und die Orkane hören auf zu blasen!

Ja, der Wesur, deß Eingeweide brennet,
Er, der die Erze schmilzt in seinen Grüsten,
Und aus den tiesen Klüsten
Sie tobend auswirft, als ob aus dem Schlunde
Der Hölle alter Glutpfuhl sich entlüde:
Er rastet! — Die Wulkane werden müde,
Und du, o Herz, allein, mit deiner Wunde,
Du willst nicht ruh'n und sindest nicht den Frieden,
Der selbst der See, dem Sturm, der Glut beschieden!

Und wieder treibt's dich fort, die falschen Wogen Sturmvoller Meer' auf's Neue zu befahren; Kaum rückgefehret, wieder zu verlassen Des Vaterhauses lang' entbehrte Laren! — Bon deinem Schickal fühlst du dich gezogen, Die alte Unruh' will dich wieder fassen, Dich zieh'n nach jenen Straßen, Jum Benusberg; wo, vom Magnet bezwungen, Die Nägel sliegen aus der Kustung Stahle, So, daß entwassnet steh'n mit einem Male, Die sich verirrt auf ihren Wanderungen; Jum Zauberhaine, wo du kaum den Drachen Entrann'st, die, erzgeschuppt, am Eingang wachen!

Doch eh' sich beine Sonne niedersenket, Flammt sie noch einmal auf in voller Schöne, Daß dich das Ende mit dem ganzen Leben, Dem marterreichen, scheidend noch versöhne! — Wo sich der Schritt zu neuer Wand'rung lenket, Trägt dich der Jubel; alle Arme streben, Dich hoch empor zu heben, Damit Italien froh des Anblick's werde! Nach Nom hin ziehst du in Triumphesprangen; Albobrandini eilt, dich zu empfangen, Und Elemens spricht, der Kirchenfürst der Erde: "Bohl Andr' empfangen Ruhm vom Lorbeerkranze, Doch trägst du ihn, gewinnt nur er an Glanze!" —

Und hin zum Kapitol will man dich führen, Dort vor dem Bolke soll der Zweig dich schmücken: Die Glocken tonen, tausend Stimmen schallen In alle Lüste, Jauchzen und Entzücken! Balkon' und Fenster, alle Wege zieren Prachtvolle Decken, wo der Zug soll wallen; Was herrlich ragt vor Allen Im Weichbild Rom's, zieht hin mit Klang und Spiele, Zu Sankt Onusrio's frommen Ordenshause, Wo gastlich dir geoffnet eine Klause Zu kurzer Rast, zum freundlichen Usple! Es naht der Zug, zur Feier dich zu rusen — Da sieht man todt dich an der Pforte Stusen! —

Bu and'rem Feste hatte dich indessen Der abgerusen, der die Kränze spendet; Der, wenn der Tag der Herrlichkeit erschienen, Mit goldner Tuba seine Engel sendet! Bum Kapitol, nach Sonnen auszumessen, Geleiten dich die Geister, die dort dienen Am Throne von Aubinen! — Dort wird ein Kranz die Stirne dir umgeben, Bon Lorbeer nicht, von abgewelftem, sahlen, Ein lichter Sternenkreis mit tausend Strahlen Soll dir, verklärend, ob dem Haupte schweben; Die Erdenlieder aber, zu Aktorden Sind sie des ew'gen Lobgesanges worden! —

# VII.

#### 77.

"Willst Du ein and'res Dichterbild betrachten, Komm' über's Meer, das Englands Strand bespühlet, Und jene weißen Klippen, die es schirmen, Erzürnt, in ew'ger Brandung rings umwühlet. — Sieh grau Gewölf die Landschaft dort umnachten, Dort, wo die Burg mit ihren alten Thürmen Die Felsenbrust den Stürmen
Preis gibt, und fühn empor die Riesenglieder Zum finstern, sternenlosen Himmel strecket! — Horch, wie es saust! Die Krähen slieh'n erschrecket! — Die Wettersahne rasselt hin und wieder
Im Zug der Winde, die der grauen Eichen Verworr'ne Wipfel schauerlich durchstreichen!" —

"Tritt ein! – Leer sind die undewohnten Hallen Und einsam die Gemächer! Tieses Schweigen Herrscht in dem oden Hause ernst und strenge! Rein Diener will sich zum Empfange zeigen, Und nur die eig'nen Tritte hort man schallen, Lang' tonend durch die hochgewöldten Gänge! "— Warum, Strahl der Gesänge, Wist du entstoh'n aus diesen würd'gen Mauern? Du Mund des Lied's, warum bist du verschlossen? Gewalt'ger Quell, wo bist du hingestossen? — Euch, Genien des Ort's, frag' ich mit Trauern: Wo ist die hohe Seele, die hier haus'te?

Ja, ein Gewalt'ger war sonst hier zu schauen! — Sein Athem war nicht Weh'n der Sommerlüste, Die sächelnd aus den Lindenwipseln dringen, Vom Blüthenhauch gewürzt anmuth'ger Düste! Sein Lied war surchtbar wie Gewittergrauen, Wenn es daher gesegt, auf mächt'gen Schwingen, Die raschen Stürme bringen, Und schwere Wolken, schauernd, sich entladen Vom Hagel, den ihr duntler Schooß getragen! — Der Ernte Segen seh'n wir rings zerschlagen, Und Regenströme die Gesilde baden; Nur wo der Schleier des Gewölfs zerrissen, Lacht blauer Himmel aus den Finsternissen!

So wie die grausen Lieder der Damonen Jum Wahnstinn trieben, durch die wilden Klänge, So sühlen wir das tiesste Mark erbeben, Vernimmt das Ohr die surchtbaren Gefänge; Und wie in den verdünnten Regionen Des höchsten Lustraum's, denen, die d'rin schweben, Oft Athem stockt und Leben, Und Blut entquillet den gepreßten Lungen: So strebt die Seele, angstvoll, zu entrinnen Dem Zauberliede, mit betäubten Sinnen; Vis daß der Magus, der den Kreis geschlungen, Wenn's ihm genehm ist Eure Angst zu enden, Hohnlachend hebt den Stab, den Bann zu wenden!

Wohl los't der Schmerz sich in gerechte Klagen, Wenn uns're Seele weilt vor foldem Vilde!
Nicht ein sangreicher Schwan, der über Auen Hinschwebt, und grüne, lachende Gesilde,
Seh'n wir durch heit're Lüste dich getragen;
Gleich dem einsamen Nar bist du zu schauen
In öder Wiste Grauen,
Der sich vom Fels, auf dem er horstet, schwinget,
Und hoch und höher steigt, bis unser'n Blicken
Die weitgedehnten Flügel ihn entrücken,
Hin, wo das Auge, das ihm folgt, nicht dringet!
Doch nicht die Sonne strebt er zu erreichen!
Er späh't mit scharsem Blick umber — nach Leichen!

Ungludliches Gemuth, deß trüber Spiegel
So graß entstellt die Bilder widerstrahlet,
Die Leben und Natur; mit holden Zeichen,
In hellen Farben lieblich hat gemalet! —
Bohl auf der Stirne glanzt das Meistersiegel,
Dem Macht gegeben in den Geisterreichen,
Doch freut es dich, im bleichen,
Unsichern Schein die Seele zu beirren! —
Nicht mehr dich selbst vermag ich zu erkennen!
Prometheus Bild scheint vor dem Blick zu brennen,
Doch seltsam wechselnd, seh' ich's sich verwirren!
Bist du Prometheus, der die Wunden fühlet,
Bist du der Geier, der sein Herz burchwühlet? —

Aus Newstead Abben war Er ausgezogen, 46)
Aus seiner Ahnen altem, stillen Hause,
Wo theure Pfänder ihm zurückgeblieben;
Der Möwe gleich, die unstät im Gebrause
Des Sturm's den Schaum abstreiset von den Wogen!
Wie Ahasverus ward er fortgetrieben
Vom Dache seiner Lieben!
Wie diesem, war ihm nie vergönnt zu rasten!
Pergebens irrt er durch die weite Erde,
Das Glück im Kampf zu suchen und Gesährbe;
Der dunkle Bann bleibt auf der Scele lasten,
Mag dicht am Abgrund er den Fels erklimmen,
Die kalte Flut des Hellesponts durchschwimmen!

Und bald am goldbespülten Tajostrande, Bald an der felsumragten Uferspisse, Wo das Atlantenmeer, als Länderscheide, Europa trennend von der Mauren Site, Dem Mittelmeer sich eint mit schmalem Bande; Wo dann, vermischt, hinrauschen stolz, voll Freude, Die Nachbarstuten beide; Bald auf den Pprenä'n, den sonnenhellen, Zu deren Höhen aus dem Bastenthale Der Felsensteg, der unwegsame, schmale, Hinauf sich schlingt, dort, wo die jungen Bellen Ausströmet der Adour — sieht man ihn ziehen, Und vor sich selbst, so scheint's, voll Unruh' siehen! —

Bald mit den Todten, die im Augelregen,
Auf jenem blutgetränkten Feld in Flandern, <sup>17</sup>)
Kür goldne Meinung, und für Ehr' und Treue
Berhaucht die Seelen, sehen wir ihn wandern! —
Ein Weh'n der Geister säuselt mir entgegen!
O theure Erde, Plat der Todesweihe,
Mit frommer, heil'ger Scheue
Tritt dich der Fuß! Dich, mit dem edlen Staube
Gemischt von jenen tausend, tausend Herzen,
Die hier verblutet in dem Brand der Schmerzen,
Dem Schwert der Schlachten, dem Geschoß zum Rande!
Bon Gluten würdiger Begeist'rung trunken,
Sind sie in freud'gem Glauben hingesunken! —

Balb auf der Gletscher Scheitel steht er sünnend, Wo Wasserfälle tobend niedersausen
Jum Abgrund, den der Blick nur kann erreichen,
Indeß das Ohr kanm mehr das ferne Brausen
Des Stroms vernimmt, dem engen Thal entrinnend! —
So seh'n von Land zu Land wir ihn entweichen,
Bis wo das bleiche Zeichen
Des Halbmonds schimmert von den Minaretten;
Jeht in des Bosphorus treulose Wellen
Sturzt er, durchschwimmt den Paß der Dardanellen
Zu Afiens Kuste — sucht die alten Stätten
Verschwund'ner Größ' — und sieht aus edlen Trummern
Uthen, Akrokorinth, Mycena schimmern.

Dis er erreicht die Burg, die wallumthurmte, Fern an der Schwelle vom Helenenlande,
Aus jenes Inselmeer's Lagunen steigend.
Ach! wüster Schutt, zerstört von Mord und Brande,
Ist nun die hohe, hundert Mal Bestürmte,
Ihr edles Haupt gesenkt zur Erde neigend! —
Es schweben, ernst und schweigend,
Im düstern Nachtgrau'n bleiche Geisterscharen
Gefall'ner Helden, Kummer in den Mienen,
Um die geweihten, heiligen Nuinen,
Den ew'gen Lorbeer in den blut'gen Haaren! —
Hier fand sein Viel des edlen Sängers Leben;
Kein würd'ger Grab konnt' ihm das Schicksal geben! —

Und überall, im gleichen wusten Tone Ergießt die sinst're Brust sich wohl in Lieder; Der Zauberstab haucht Leben in Gestalten, Doch nur Dämonen steigen furchtbar nieder In troß'ger Wildheit, die mit kaltem Kohn Ruchlos die Herzen qualen und zerspalten! Die seligen Gewalten, Die durch die Schmerzen reinen und belohnen, Sind fremd dem Manne, dessen Zauberworte Den Vorhang heben von dem grausen Orte, Wo die Verdammniß und bas Laster wohnen! Und nirgends blinkt ein Strahl von Friedenslichte, Und Holl' ist nur, kein Himmel, im Gedichte! — 18)

"Und jenen Widerschein von Qual und Gluten, Hat ihn die Brust des Glücklichen geboren?
War's ein beseligt Herz, in dessen Grunde
So lebentödtende Gebilde gohren?
Wann gab, getränkt von milder Sehnsucht Kluten,
Es je von Lieb' und Vaterfreuden Kunde,
Von segenvollem Bunde
Beglücker Häuslichkeit, von Gott und Frieden?
Wann sang es Trost, wann sang es eble Schmerzen?
Bermalmt hat es — wann hob es and're Herzen?
Beneid' es, wenn Du kannst! — Und doch beschieden
War jenem Mann der Kranz! Wohlan, bekenne,
Ob man in Wahrheit wohl ihn glücklich nenne?" —

# VIII.

#### 90.

Arglist'ger Geist, Du sollst mich nicht berücken!
Gab ich zur Antwort. — Jene Grabeshügel,
Zu benen Du mich leitend hast getragen,
Auf rascher Lüste leichtbewegtem Flügel,
Wohl gland' ich, daß sie wunde Herzen drücken!
Doch warum zeigst Du diese? laß mich fragen. —
In den vergang'nen Tagen,
Wie in den unsern, hat die Welt gesehen
Besteckt den Lorbeer durch der Ehrsucht Streben;
Sah Liebe sich unsel'ge Bande weben,
Und Phantasie das Leben misverstehen! —
Mag immerhin die Flanum' ein Haus verzehren! —
Doch bleibt sie Wohlthat, göttlich zu verehren! —

Und darf der Kranz nur Lieb' und Lieder lohnen?
Bestrahlt der Ruhm nur bloß den Schmuck der Wassen?
G'nügt einzig denn, daß für die Pflicht man sterbe?
Für sie zu leben und für sie zu schaffen,
Ist es so wenig, daß an jene Kronen
Kein Anrecht sich ein großes Herz erwerbe?
Vleibt von dem reichen Erbe
Entsernt der Edle, der sür's Recht geglühet?
— Wer für das Glück von sommenden Geschlechten
Treulich gewacht in schlummerlosen Rächten,
Wer für die Mitwelt rastlos sich gemühet,
Wer ihr Gedeih'n, das eig'ne nie, ermessen,
Wird ihm kein Kranz? bleibt er vom Ruhm vergessen?

"Dom Nuhmenicht, vom Gluck! — G'nügt jenen Herzen. Gebrochen von der Qual mißkannten Strebens,
Ein dürrer Zweig' auf ihrer frühen Bahre,
Etatt allem Lohn des mühevollen Lebens,
Das, arm an Freuden, aber reich an Schmerzen,
hinschmachtet auf des Vaterlands Altare?
Der durchgekämpsten Jahre,
Wo an den tiesen, innern Seelenwunden,
Der edle Geist, so frei, so hochgemuthet,
Allmählig sich verzehret und verblutet,
Ersett ein Kranz sie, all zu spät gefunden? —
Wohlan, laß uns zwei große Todte fragen,
Ob sie wohl schwer an ihrem Glück getragen." —

"Nicht wo der Themse breite Wogen rinnen Entlang des Towers dicken, schwarzen Mauern, Un denen Englands blutige Geschichte Geschrieben sieht, mit allen blut'gen Schauern Berworrner Buth, laß forschend und beginnen! Laß, wo der Luft entzogen, und dem Lichte, Für grause Mordgerichte Parteienhaß die Opfer ausbewahret, Nicht an das alte Eisenthor und pochen, Daß die Gemordeten, herausgekrochen Aus ihren Gräbern vor und stehn, gescharet, und Antwort geben! — Nicht die Vorzeit frage, Die Gren'l durchwühle nicht vergangner Tage!"—

"Sieh hier Westmunsters eble Gradeshallen! Hier ruhn die Todten, welche reicher Ehren Um würdigsten der Britte hat geachtet, Am würdigsten von jenen Würd'gen allen, Die hochgeragt in Thaten und in Lehren! — Nicht Schmeichler loben, den das Grab umnachtet! Was wir erfämpst, getrachtet, Gegraben steht's in ehrne Tafeln, offen Dem Blid der Nachwelt, und ihr Lob bezeuget,' Ob dem Verd ien st die Mitwelt sich gebeuget, Denn strenges Necht darf der Entschlaf'ne hoffen! Sieh hier drei Gräber! die drin ruhen, nennet Groß jene Stimme, die nicht Nücksicht kennet!" —

"— Doch ob sie glücklich, sie, die groß gewesen, Du sollst's erfahren, rufe sie beim Namen!
Nuf ihn heraus, er soll Dir Nede stehen, Den sie zuleht hier zu bestatten kamen!
Inmitten ist die Ruhstatt ihm erlesen, 19)
Wo noch die Geisterstimmen derer wehen, Die lang die Welt gesehen
Den Erdball lenken mit der Macht der Nede!—
Zwei Löwen, die den Freibrief Englands halten, Sah man den einen ruhig sich drauf stüßen,
Indes der and're, stets bereit zur Fehde,
Feurigen Blick, muthig die Mahne schüttelt,
Wenn's einer wagt, und an dem Siegel rüttelt!"—

"— Ruf' ihn, den dritten jener großen Todten, Deß sich're Hand Britanniens Schiff gesteuert. Daß es, durch Brandung unbeständiger Wogen, Im raschen Siegerzug, vom Auf beseuert Des immer wachen, mächtigen Piloten, Mit stolzer Pracht den Ocean durchzogen!— Sie ist hinweg gestogen, Die hohe Seele, von Begeist'rung trunten, Die nie gemäselt hat mit Menschenrechten, Die kühn gesämpst mit dem verjährten Schlechten, Die, treu, gewußt der Freiheit heil'gen Funken Wor zügelloser Frechheit blindem Wüthen, Wie vor Gewalt der Willsühr zu behüten!"

"Er nannt's nicht Nuhm, den Sinn, die Worte biegen, Mit Eiden spielen, fluggelegte Schlingen Der Arglist, fein, dem Blick der Welt verhehlen! Nie sah man ihn der Furcht ein Opfer bringen, Mit guten Waffen einzig wollt' er siegen, Und stolz verschmäht er Nänke kleiner Seelen! — Das Recht wollt' er vermählen Der Wahrheit! Staatskunst war die Ehre; Aus niederem Versted zog er zum Lichte, Zum lauten, offinen Spruch der Weltgerichte, Mit Freimuth ihre Thaten, ihre Lehre! — Groß durch sich selbst, wo Andre Sterne tragen, Hat ihm ein Herz in warmer Brust geschlagen!" —

,, — Was war sein Lohn, was hat er sich erstritten? Ging er, ein Schnitter, nun der Tag geendet, Auf seinen Garben ruhn, im Hochgesühle, Daß er der Ernte freudig Werk vollendet? — Nicht so fürwahr! Erschöpft sank er inmitten Der sauern Mühen, in des Mittags Schwüle, Des Abends sankte Kühle Nicht mehr erwartend! Wie auf ödem Thurme Des Pharus Lenchte hängt, die Winde oben, Und unten wild die Meeressluten toben, So stand er einsam da, ein Ziel dem Sturme! — Ihr saht den Kranz wohl, der die Locken schmickte, Doch nicht den Dorn, der seine Schläse drückte!" —

Wohl — sprach ich — ist er nach gelegten Garben, Mach schönen, wenn auch heißen Sommertagen, Mit reicher Ernte Segen heimgegangen!
Laß Andre voll damit die Speicher tragen,
Nun er dahin! — Er siel, ein Held voll Narben,
Deß brechend Auge erst der Tod umfangen,
Als er mit Siegesprangen
Das Feld gezeichnet, das er sich erstritten!
Noch ruft er laut mit mächt'gem Geistermunde,
Und seine Stimme tont aus Grabesgrunde
Von Pol zu Pol den Bahlspruch edler Britten:
Es soll dem Glauben und dem Necht auf Erden
Allüberall die gleiche Freistatt werden! —

Die, weil er lebte sich von ihm gewendet,

— Monde der Nacht, indeß er Tagessonne! —
Sieh nun sie selbst sein hohes Wort verbreiten!
Ist es kein Glück, ist es nicht edle Wonne,
Wenn unsre Werke, ob wir selbst geendet,
Heilbringend durch die allerfernsten Zeiten
Im Licht des Nuhmes schreiten? —
Sieh, wie die Blätter, seinem Kranz entfallen,
Noch gnügen, um die Erben zu bekränzen
Mit Bürgerkronen! — Ihre Häupter glänzen
Von Strahlen, die von seinem Antlit wallen!
Unlösbar sieht sein Zauber — denn sie haben
Das Siegel mit dem Zauberer begraben! —

Die ihm gefolgt, sie mubten sich vergebens Das Buch zu diffnen, das sein Bann verschlossen; Sie mußten, sügsam, selbst der Macht sich beugen Des Magus, der hinweg schied aus des Lebens Bewegten Räumen, wie sie's auch verdrossen, Lehrlinge, seiner Meistergröße Zeugen, Gezwungen sich zu neigen Dem höher'n Geiste! — Wie in vor'gen Tagen Die Mauren slohen vor des Sids Gebeinen, Als eine Leiche, eingesargt, die Seinen Ihn zu der Ahnen Ruhstatt hingetragen: So schreckt der Todte sie, die noch mit Grauen Nach seinem Grab, ob er erstehe, schauen! —

Er hat nicht Hand gelegt an seine Tage; Er kam gesendet, und gerusen kehrte Er wieder heimwarts zu den Sternenhallen, Obgleich die Welt wehklagend ihn entbehrte, Der retten konnte aus der Zeiten Plage! Sein Nam' ist nicht gemeinem Loos verfallen; Er wird zesegnet schallen Ins Ohr der Intanst, von der Mitwelt Jungen! Ihr Neider seines Ruhm's, seht hin! Nicht rothe, Tiesbunkle Ströme röchelt aus der Todte; In Flammen hat er sich empor geschwungen Alls er geweissagt, so wie Feuerwagen Zum Himmel die Propheten einst getragen!

"ilnd hat die Welt viel besser sich besunden Als er gelebt, war anders sie gestaltet, War sie gesegneter, war sie in Frieden, Hat Glud und Ruhe mehr als ist gewaltet? — — Und ist denn Wohl und Heil mit ihm geschwunden, Steht nun die Erde, seit er weg geschieden, In Jlammen, ist hienieden Nicht Recht, nicht Ordnung, Augend mehr zu schauen? — NichtFreiheit braucht der Mensch, er braucht der Schransen, Und wenig nur wird er es denen danken, Die seinem Geist die Himmelsleiter bauen, Daß er sich schwing' auf morgenhellem Gleise Von Licht zu Licht, in immer höh're Kreise!"

# IX.

## 104.

Und wieder weiter schwebten wir; den blauen Kristall des Himmels sah ich in den Wellen Sich freundlich spiegeln, sah zu meinen Füßen Die Dünen erst, die Wälder dann, und hellen Gesilde Brabants, bis in üpp'gen Gauen Die hochgethürmten Münster mich begrüßen, Bespühlt von breiten Flüsen, Die alt ehrwürd'gen Städte sich erheben, Wo deutsches Wort tont, deutsche Herzen schlagen, Die Treue heimisch wohnt seit ew'gen Tagen, Die Geister kühn im Licht der Wahrheit streben! Du Herz Europa's! Mög' ein Gott den alten, Gesunden, freien Pulsschlag dir erhalten!

Und rechts sah ich den Rhein, den Gränzgott rinnen, Entlang den vollen, grünen Rebgeländen;
Sah, in die Thäler niederschauend, glänzen',
Won waldumrauschten, hohen Felsenwänden,
Der alten Burgen grau bemooste Jinnen,
Die, Kronen gleich, an beider Ufer Gränzen
Die Felsenstirnen fränzen.
Wir aber flogen links, durch weite Auen,
Juruck uns wendend zu der Heimat Fluren,
Won wannen wir zuerst die Luft durchfuhren,
Wis endlich wir den Strom der Donau schauen,
Und hinter ihm, von schönen Höhn umgeben,
Das Häusermeer der Kaiserstadt sich heben! —

— Und prangen sah ich dich im Schmuck der Garben, Du Todesseld, das ich im Nauch der Schlachten Zerstampst einst sah, von wilden Kriegesrossen! — Wie aus den Gräbern, die sie still umnachten Die siegessreud'gen Helden, die hier starben, Nun rings empor die wilden Blumen sprossen! Dieß Blut, das hier gestossen, Das erste strömt' es hin im Morgenrothe Des jungen Tages, der Europa lachte, Der süßen Hossinungsschein ins Leben brachte, Der rings verkündend rief, ein Himmelsbote, — O eitles Sehnen! — Fried' und Kreiheit werde Nun endlich blüh'n auf sturmbewegter Erde! —

Sep mir gegrüßt in beinem Blutgewande, Du, jenes Tages glühende Aurore; Ich seh' die alten Fahnen wieder schweben, Ein Siegespäan dringt zu meinem Ohre, Und wieder hoch seh' ich aus dunklem Brande Den hehren Doppeladler sich erheben, Und auf zur Sonne streben! — Und dich auch grüß' ich, Sprosse der Casare; Der du voran flogst in des Kampses Wetter, Du, zweimal Deutschlands Hort und sein Erretter; Der sieghaft du gescheucht die frank'schen Lare; Dem Kränze reich die Heldenstirn umgaben, Alls noch der Nuhm so wohlseil nicht zu haben!

Und wenn auf andern Feldern tapfre Scharen
Um Kronenrecht, um alte Gränzen stritten,
Um fünst'ges Glück, um schöner Hoffnung Blüthen,
Du stritt'st, um lange Schmach, die wir erlitten,
Bu rächen und den deutschen Nuhm zu wahren!
Und keinen Bessern gab es, ihn zu hüten!
Aus rauher Stürme Wüthen
Haft du ihn rein und unversehrt getragen!
Für andre Güter sah man alle Fahnen
Aus Nord und Süd sich blut'ge Wege bahnen;
Du hast um nackte Ehre dich geschlagen;
Du gingst, als sie ersochten war, zusrieden
Mit dem glorreichen Theil, der dir beschieden! —

Und dunkel ward's; es kam die Nacht! Im weiten, Tiefblauen Mether schwamm des Mondes Nachen, Und uns zu Füßen wirbelten die Fluten Des breiten Stroms, die rastlos an den slachen Gestaden, zwischen An'n und Inseln gleiten! — Stumm lag die Stadt, und die Bewohner ruhten! Verborgne Schmerzensgluten, Einsamer Seelen ungetheilter Kummer, So wie der laute, jubelvolle Reigen Sturmender Lust, und wilder Freude schweigen; Still über alle breitet sich der Schlummer, An den allein von allen Erdengaben Noch gleiches Necht bis ist die Menschen haben. —

Und als wir endlich wieder nieder gleiten,
Da sah ich, mild vom Sternenlicht beglänzet,
Ein mächtg Nild, von Erz gegossen, schweben
Auf hohem Noß! — Siegreich das Haupt bekränzet,
Schien es in edler Ruhe herzuschreiten,
Und geisterähnlich das Metall zu leben! —
Mich saßt ein inn'res Beben,
Als ich hinan sah zu bem Riesenbilde!
Mir schien's zu reden mit dem Geistermunde,
Als brächt' es ernste, ungeahnte Kunde
In diese Welt, aus jenem Lichtgesilde!
3hr sollt' mich hören!" — schienes von den Stusen,
Woraus es stand, gebietend auszurusen! —

D du, viel größ'rer Sohn berühmter Ahnen,
D du, — so sprach ich — bem ein Gott zur Krone
Ein Haupt, werth sie zu tragen, auch gegeben,
Dn hoher Mensch auf deinem hohen Throne,
Du kühner Streiter für der Wahrheit Fahnen,
Der du dein glühend und begeistert Leben
Geweiht dem edlen Streben
Für Necht und Licht! der du den dunklen Schleier
Berjährten, düstern Wahnes kühn zerissen;
Der du den Geist, aus öden Finsternissen,
Geführt zu reiner, würd'ger Tempelseier,
Der du gehaucht dein schöpferisches Werde
In deines Neiches brache, todte Erde! —

Allüberall, wohin das Ange blidet,
Bis an die lette Grenzmark deiner Lande
Bon der Sudeten Schnee, bis wo die Wogen
Der Ister wälzt zum fernen Heidenstrande,
Sind deiner Küße Stapfen eingedrücket,
Ist deines Wandelns helle Spur gezogen!
Ein ew'ger Ehrenbogen
Wölbt über deinem Namen sich, und bleiben
Wird ihm sein Nuhm, so lang in künst'gen Lagen
kür Großes noch bewegte Herzen schlagen!
Mag Well' auf Well' im Meer der Zeiten treiben,
Wie manches Vild ihr Strom hinweg getragen,
Das deine wird groß, hehr, unsterblich ragen!

So wirst du stehn, die ew'ge Memnond: Saule,' Die freudig schallt, wenn Licht Aurora bringet, Doch wenn zuruch ins Meer die Sonne kehret, In schwerzlich bangen Trauertonen klinget, Won Nacht geängstigt, und dem Flug der Eule! — So wirst du stehn, ein Schutzott, der, verkläret, Wom Sonnenquell genähret, Die Hand ausstrecket über Destreichs Fluren, Die segnend, die dein großes Werk erhalten, Die segnend, die in deinem Geiste walten, Die sich, wie du, dem Dienst der Göttin schwuren, Die, oft verkannt, gehöhnt, geschmäht, doch immer Glanzvoller strahlt, in immer rein'rem Schimmer! —

"Doch war er glücklich?" — frug mich mein Begleiter —
"Ich sah ihn waudeln mit dem Tod' im Herzen,
Gebeugt von Undank zu der Gruft ihn gehen,
Krüh ausgelöscht die hellen Hossnungskerzen,
Die einst so freudig brannten, und so heiter! —
Gebrochner Seele hab' ich ihn gesehen,
Verlassen, einsam stehen,
Dem Frauenengel, der vorausgegangen, 20)
Nachblickend mit den stillen Wehmuthsthränen;
Ich sah in durst'gem, ungestilltem Sehnen,
Ihn ungeduldig in sein Grab verlangen;
Vom eignen Werf gramvoll die Blicke wenden,
Die Saat vernichten mit den eig'nen Händen!" —

"Und einen Baalstanz fah ich auf bem Grabe Des edelsten der Könige begehen;
Sah hier in unverschämt bacchant'scher Freude
Der Finsterlinge seilen Chor sich drehen;
Sah dort die Müße an der Freiheit Stabe,
Und, statt der Göttin mit dem Priesterkleide,
Zu schnöder Augenweide
Gemeiner Frecheit ekle Blöße prangen! —
Er aber, der nach reinem Licht getrachtet,
Er, der, ein Mensch, den Menschen hat geachtet,
Und nicht was blind das Glück um ihn gehangen,
Mußt' er nicht sehn so königlichem Streben,
Der Zeiten Greul, verläumdend, schuld gegeben?" —

"Dieß ist das Glud, das große Seelen lohnet, Dieß ist der Preis für jedes höhre Streben, Das sich sein Ziel auf Sonnenhöhen stedet! — Wer's gut meint mit der Welt, der läßt sie eben Auf breitgetretner Spur, wie sie's gewohnet! Wenn nach dem Schleier, der die Wahrheit decket, Die Hand er ausgestrecket, Hat sich der Mensch doch Zweisel nur gewonnen! Ob echt, ob falsch, er grüble nicht, er glaube! Gleich viel für dieß Geschlecht von Koth und Staube, Trinkt es der Wahrheit, trinkt's des Irrthums Bronnen, Und immer bleibts am sichersten geborgen, Wenn Träumer nicht, es auszuklären, sorgen!"—

Hinweg von mir, mit Deiner schnöben Lehre, Du Geist der Lüge, der des Hohen spottet, Und doch sein himmlisch Leben muß erkennen, Das schaler Weltwiß noch nicht ausgerottet! Wenn Legion auch Eure Anzahl wäre, Wie durft Ihr wagen, Träumer die zu nemmen, Die gottbegeistert brennen, Das edle Menschenbild, das Ihr geschändet, Aus der Erniedrigung, des Wahnes Ketten, Ju seiner Würde reinem Glanz zu retten! Kommt einer nur herab, von Gott gesendet, Ein einziger wie der, in hundert Jahren, Er gnügt, die Welt vor Eurer List zu wahren!

Gottlob! es ist ein heil'ger Sinn geblieben
Im Busen der Gesalbten, der Gerechten,
Der mächt'ger spricht als Eure Lügenzungen!
Blick hin! dieß Erz sagt's kommenden Geschlechten,
In diesen Marmor ist es eingeschrieben,
Uns welcher Brust gefühlte Huldigungen
Sich fromm emporgeschwungen! — 21)
Bas göttlich lautern Herzen sich verkündet,
Es wird bestehn, troß aller Macht der Schlechten,
Wegeist'rung wird's mit edler Glut versechten,
Mit Glut, von reiner Flamme nur entzündet!
Urewig ist's, wie Ihr es mögt bestreiten,
Bas einmal mahr, bleibt wahr zu allen Zeiten! —

## X.

#### 119.

Nicht die erobern nur, auch die erhalten,
Sind werth daß sie der ew'ge Nachruhm frone! —
Wie viele edle Schwerter sah man schwingen,
Damit das Recht endlich die Welt verschne! —
Ob sich die Bluthen oder nicht entfalten,
In Gottes Händen lieget das Gelingen,
Doch edel sev das Ningen! —
Sieh jenes frische Grab im hohen Norden!
Ein Held der Menschheit ruht in seinem Schose,
Denn nur der mäßige Sieger ist der große,
Nicht jener, der der Schrecklichste im Morden;
Und dieser Nuhm bleibt ihm vor dem Gerichte,
Dem unbestechlichen, der Weltgeschichte!

Führ' mich zum grünen, blum'gen Ifarstrande! Ein Fürst starb bort aus Wittelsbachs Geschlechten! Sahst Du die Thränen, die dem Todten flossen, Dem Gut'gen, Milden, Weisen, dem Gerechten? Es starb der Herrscher nicht dem werthen Lande, Denn sieh, es lebt ein Sohn, von ihm entsprossen, Groß, edel, und entschlossen
Des Wolf's mit Kraft und hohem Sinn zu walten! Nicht um die Zukunst flossen dort die Thränen, Gesichert dursten sie die Völker wähnen, Das heil'ge Recht in starker Hand gehalten,
Doch weil ein Water wegschied von den Seinen,
Der's gut gemeint, sah man die Kinder weinen!

Und wenn der Liebe, wenn des Liedes Bluthen Oft welfend fielen von dem Lebensbaume, hat er denn niemals goldne Frucht getragen? Gab nie es Herzen, die im sel'gen Traume Der Liebeswonne still in sich verglühten?? — — Die Thürme von West münster seh' ich ragen! — Laß mich den Halbgott fragen, Deß Leier an den Sternen ausgehangen, Ob jene Lieder, die die Welt entzücket, Nur ihn, der sie gesungen, nicht beglücket? Ob sie nur ihn allein mit Schmerz durchdrangen, Indeß, ein Wunder, sie durch alle Zeiten, Und von Geschlechte zu Geschlechte schreiten?! —

Frag ihn, der schlummernd ruht bei'm Wellenschlage Der Ilm, die seinem Harfenton gelauschet, Die, von der Saiten goldnem Klang gerühret, In süßem Staunen, zögernd nur gerauschet; Frag' ihn, um den stets neu erwacht die Klage, Den, weil ihn Gott zum Himmelssang erkuret, Uns allzuschnell entführet
Der Todesengel aus der Hörer Kreise!
Ihn, der ein Cherub war mit Schwert und Schilde, Ach, und ein Kind zugleich, gleich stark, gleich milde! Krag' ihn, der nun hinschwebt auf Sphärengleise, Ob Seligkeit ihm nicht das Herz erschüttert,

Denn oft ift, was die Menschen Schmerzen nennen, Für Jene Wonne, die in Flammen leben, Und, wie Gewande von Asbest sich reinen Im Element, vor dem die Schwachen beben; So auch, obgleich nur Wenige sie kennen, Gibt's Thränen, die den Augen, die sie weinen, Wie Maienthau erscheinen! Der Rampferfreut; nicht Wunden glüh'n und Schmerzen, Wenn wir vor und die Siegessahne sehen, Durch die die Stürme der Vegeist'rung wehen, Sie, die Gott selbst gehaucht in unstre Herzen, Alls Er dem Lehm, zum Zeichen ew'gen Bundes, Einblies den heil'gen Athem seines Mundes!

Denn wie, wenn stimmernd in die klaren Wogen Des heitern See's der Sonne Glutring strahlet, Sich dann auf dem gespannten Silberschilde Im Widerschein der helle Lichtkranz malet; Und wie, wenn leicht vom Nebeldust umslogen, Im tiesen, dunkelblauen Luftgesilde Der Irisbogen, milde Sein Diadem schlingt um der Berge Höhen, Aus den Saphir und Chrisolithkrostallen, Den Gold: und purpurstreisen, die dort wallen, Das Licht nur widerstrahlt, das wir nicht sehen: So sind die Farben, die im Innern brennen, Auch Abglanz stets der Sonne, die wir kennen!

Und Weh'! wenn einst von dieser Erde scheiden Begeist'rung sollt', und sich jum himmel schwingen! Dann wird die alte Nacht und wieder decken, Ein Todesgrau'n durch's Mark der Schöpfung dringen! Dann wird kein Trost die arme Seele weiden! Der Frevel wird Berzweislung, bleichen Schrecken Aus ihren höhlen wecken; Der blut'ge Mord wird schreiten durch die Straßen, Und Gott wird seyn das Ich! Mit Blut begossen, Wird frech die upp'ge Saat des Lasters sprossen, Und, ungezügelt, wird der Wille lassen Und thun was ihm gefällt! Kein Necht wird walten, Kein Band der Liebe mehr die Menschen halten!

Und Ehre wird, und Großmuth wird verschwinden, Die Freundschaft wird ein eitel Mahrlein scheinen; Des Blutes Wallung wird zu schnödem Bunde, Nicht Lieb' und Treue mehr, die Herzen einen; Das Baterland wird keine Söhne finden, Um es zu schüßen in des Kampfes Stunde; Verstummen wird im Munde
Des Sangers jedes Lied! Kein Wort wird tonen Für der getret'nen Unschuld heil'ge Sache, Kein muth'ges Herz ersteh'n zu ihrer Wache, Wenn Willtühr, Haß und Uebermuth sie höhnen!
Dann folgt der Mensch, gleich wildem Thier der Wüste, Dem blinden Drang nur wechselnder Gelüste! —

Doch vb die Welt mit kaltem, schnobem Hohne Auch jene Glut verspottet und verlachet; Ob sie auch Wahnsinn nennt das hohe Streben, Das, von dem heiligen Sturme angesachet, Nach and'rem trachtend als gemeinem Lohne, Die Hand zu jenen Kränzen möchte heben, Die in den Sternen schweben: Ob, die nach Ellen mißt, nach Pfunden wieget, Ob sie dich schmäht, die nie dich konnte ahnen, Begeistrung, dich, Stern, der gezeigt die Bahnen Jum Dache wo der Heiland schlummernd lieget: Doch wird ein Tempel sich, ein Thron dir bauen! — Sie kann dich lästern, doch sie muß dich schauen!

und nicht an Priestern wird's dem Tempel schlen, und nicht an Treuen, die den Ehron umstehen! Doch, wer sich Dir geschworen zum Vasallen, Der sey bereit auf rauhem Pfad zu gehen; Des Weges Müh'n darf er sich nicht verhehlen, Denn breite Bahn nicht sührt in deine Hallen! Soll Such der Kranz umwallen, Schlagt Euer Ich an's Kreuz, und lernt ertragen! Wie jene Tempelritter alter Zeiten, Die, arm, noch zwei auf Sinem Kosse reiten, Sollt einen Strick Ihr und ein Schwert nur tragen! Wich Selbstsucht darf die Herzen Jener rühren, Die Gottes Kreuz auf ihrem Mantel sübren!

Doch Alle, die den Flammentrank getrunken, Sind gludlich, ja, sie sind's, ich will's beschwören; Denn ihren Ursprung haben sie empfunden, Den göttlichen, unmöglich zu zerstören!
Die Helben, die für's Vaterland gesunken, Siegjauchzend mit den tiesen Todeswunden, Die sich ein Herz verbunden,
Die einen hohen, himmlischen Gedanken
Genähret mit dem Marke ihres Lebens,
Die sich ein würdig Ziel geseht des Strebens,
In Wirken, Lieben, Leiden, ohne Wanken,
Sie waren selig, selig zum beneiden,
Und ihre Schmerzen wogen tausend Freuden!

"Und bist Du glidlich?"—hört' den Geist ich sprechen: —
"Du, der den Klügern schmäht, der frei von Sorgen
Im Schatten breiter Ruhe sich gebettet,
Zufrieden, wenn der feiste Leib geborgen? Er geht auf sich'rer Bahn, die wird nicht brechen!
Im Hafen liegt sein Nachen wohlgerettet,
Am Anker festgekettet;
Indes Du wandelst auf dem Klippenwege,
Bon Schlund zu Schlund, den schwachen Baum als Brücke,
Dicht neben Dir zerrische Felsenstücke,
Und über Dir die kahlen Wolkenstege!
Sprich, bist Du glidlich, Du, deß ganzes Leben
Nach weitem Ziel ein leer vergeblich Streben?" —

Ich bin's, ich bin's! — Und konnt' ich's nicht erringen, Ich konnt' es ahnen, mit dem Aug' erreichen!

Wie Moses stand vor dem verheiß'nen Lande,
Und es erkannt' am segenvollen Zeichen,
Die Blicke sendend auf der Sehnsucht Schwingen:
So steh' ich, schauend von dem Bergesrande!
Ich bin's! Wenn Todesbande
Mich jest umfangen, still die Pulse stehen,
Ich hab's geseh'n! Mit seinen Blüthenthalen
Mit seinen Rosen, seinen Sonnenstrahlen,
Mit seinen Bächen, seinen Silberseen!
Betritt sie nie mein Fuß, ich sah die Stelle —
Wie Moses sterb' ich an des Eingangs Schwelle! —

"Und was gewannst Du benn, daß Kalebs Traube Du sah'st und nicht gekostet? muß ich fragen:
Daß Du für Traum die Wirklichkeit gegeben??" —
Den festen Muth, die Wirklichkeit zu tragen! —
Ich kann es seh'n, wie das Verdienst im Staube;
Den Dünkel kann ich sehen, glanzumgeben,
Das hohle Haupt erheben;
Die Narren sien an der Weisen Stelle;
Die Tugend schmachten, elend und verlassen,
Indeß das Laster und der Unwerth prassen,
Und weg sie scheuchen von des Glückes Schwelle;
Den schlechten Baum gedeih'n, vom Bliß getrossen
Den edlen Stamm — ich kann es seh'n und — hoffen! —

Und so laß mich die bessere Zufunft grußen, Die in mir lebt, die ich im Geiste schaue! Hin muß ich zieh'n, dem jungen Tag entgegen, Dem Sterne folgend, dem ich mich vertraue! Wenn ich den Staub geschüttelt von den Füßen, Dann werd' auch ich, umweht von Bluthenregen, Der schonen Ruhe pflegen!
Denn Einer, weiß ich, kreiset in den Sternen, Und locket Harmonie'n aus ihrem Neigen, Schwebt auf den Wassern, heißt die Sturme schweigen Und läßt den Pharus leuchten in den Fernen!
Ihm fällt umsonst fein Saatsorn aus den Händen, Ist's Zeit, wird er die Ernte auch vollenden!

"Nun benn" — begann ber Geist — "so laß und scheiben! Und wenn ein Traum Dein Glud, wohlan, so traume! Ein Malerwacht, entschlummerst Du nicht wieder!" — Da fand ich mich im selben Grün der Bäume, Bon Matten fern begränzt und blum'gen Haiben; Dem Phonix ähnlich mit dem Glutgesieder, Ging hehr die Sonne nieder; Hellgrüne Lichter spielten in den Zweigen, In Rosen schien die Gegend zu zerrinnen, Als wollte die Natur ein Fest beginnen, Und strahlend sich im Prachtgewande zeigen!
Der Schemen aber, wie des Rauches Weben, Zersios in Lust, und ward nicht mehr gesehen! —

-0-

# Das Kreuz in Hellas.

(Fragment. 1828.)

Erfter Myrolog. Die Stimme ber Bufte.

# 1.

Was macht den Blick in weiter Ferne weilen, Was pochst du Herz, was stürmst du fort, o Seele, Auf Wehmuthstönen durch die Luft getragen? Was siehst du dort, mein Auge, o erzähle, Daß du das Herz so zwingst, dir nach zu eilen!? Was regt im Geist dieß Sehnen, laß mich fragen, Dieß Hossen und dieß Zagen??? —— Mus in die Lüst' es, Stimme meiner Lieder! Kommt um mich her, Ihr Wölker in der Nunde, Ihr alle, die vom großen Liebesbunde Die unzertrennlich auserwählten Glieder! Euch will ich's sagen! und wie milder Negen Wird Thänenthau die Herzen Euch bewegen!

Und du, Strahl Gottes, der mich hat berühret, — Denn Gottes Strahl darf ich den Blitz ja nennen, Der mir des Sanges Drang und Kraft entzündet, Die sich von mir nur mit dem Leben trennen! — Du, der in diesen Kampf mich hat geführet, Der mir den Muth, der mich erhebt, begründet, Der mir den Sieg verfündet, Weil heilig ich geschworen seinen Fahnen, Die ich nicht lass, und sollt' in Schmerzensgluten An hundert Wunden sich mein Herz verbluten; Strahl Gottes, du, den diese Schauer ahnen, Reiß mich mit dir auf deinen Flammenwegen Dem hochsten Ziel, dem heiligsten, entgegen! —

Ja, dieses Lied wird nicht vergeblich tonen, Und überleben wird es seinen Sanger, Denn nicht gemeiner Antrieb hat's geboren! Ich sühl' im Busen einen mächt'gern Dränger, Der mich erregt und mir das Haupt wird krönen! Ihm will ich solgen, brünstig, wie Auroren Der junge Tag! — Erkoren Hab' ich seichen, und ich will's bewahren! Nicht schnöde Rücksicht soll mir Fesseln winden, Unzeit'ge Demuth nicht den Arm mir binden; Frei will ich singen, wie die Lüste sahren! Sep ich geschmäht, verfolgt, ein Thor, geachtet, Was kummert's mich? ich weiß, was ich getrachtet.

3war lange Gräuel hat die Welt verwildert,
In breiten Strömen ist das Blut gestossen;
hin über Herzen hat den Lauf gewendet
Der eh'rne Wagen mit den Kriegesrossen,
Und nicht der Friede hat die Wuth gemildert! —
Ob auch der Wassen off'ner Kampf geendet,
Fortstreitet, sinnverblendet,
Der aufgeregten Leidenschaften Toben! —
Für lang' vermodert, rostzerfressen Rechte,
Sieht man auf's neu', zu blutigem Gesechte
Den Arm des Zwanges freventlich erhoben;
Die schnöde Selbstsucht wirdt er zum Gesellen,
Um auf der Menscheit Nacken sich zu stellen.

Und troßig sieht zum Widerstand gerüstet
Man rings die Bölker sich entgegen stemmen! —
Wenn nun der Kampf der Meinung sich erhoben,
Wer wird die Glut, ist sie entfesselt, hemmen? —
Glaubt nicht, daß mich den Streit zu seh'n gelüstet,
Daß ich, entbranut, den Aufruhr wolle loben!
Beim höchsten Gott dort oben!
Ihn haßt mein Herz gleich wie der Hölle Grauen!
Doch wie's die userlose Frechheit tadelt,
Liebt es die Freiheit, die den Menschen adelt,
Den schönsten Engel, den die Welt kann schauen! —
Must ihn herab auf diese Jammererde,
Daß, wenn sie frei, sie endlich friedlich werde!

Und wer denn sevd Ihr, pflichtvergessen Knechte, Die Ihr das Herz der Könige bethoret?
Der Könige, die mild stets im Gewähren,
Nur hart, wenn sie auf Euern Nath gehöret!
Ihr, die, wenn um die angebornen Nechte
Die Menscheit steht, in Aufruhr sie erklären,
Das Mistrau'n emsig nähren,
Der Fürsten Liebe von den Völkern wenden!
Ulickt um Euch her! Der Saame Eurer Thaten
Ist ausgegangen, und in vollen Saaten
Wird er des Unheils grause Ernte speuden!
Blut siest im Süden, Blut im Osten! — Saget,
Es sep der Völker Schuld, — sagt's, wenn Ihr's waget! —

Sind jene Wölfer, die Ihr hofft zu schänden, Sind's nicht dieselben, die für ihre Fürsten Schaarweis sich drängten in den Tod der Schlachten? Wie kam' es, daß nach Jener Blut zu dürsten, Die sie geliebt, sie nun geneigt sich fänden? Es sollten, die den Thron so treu bewachten, Ihn nun zu stürzen trachten?? Die ihre Sohne freudig hingegeben, Damit das alte Rand noch fortbestehen Der Enkel fernste Neihe sollte sehen, Sie wären es, die's nun zu trennen streben??? —— Schlingt Schäße ein, mit Orden sept belastet; Doch uns're Ehre laßt unangetastet! —

Das, was die Zeit verlangt? ich will's Euch sagen:
Das freie Wort, wie's Männern ziemt, bescheiden,
Mit eig'nem Mund, (mit Eurem nicht!!) zum Throne
Der hohen Hirten, die die Völker weiden,
In unversälschter Meinung hinzutragen,
Daß mit der sauern Mühen kargem Lohne
Kein feiler Knecht der Krone
Nach Willsühr schalten mög'; ein frei Gewissen,
Den Gott der Lieb' im Geiste anzubeten;
Das gleiche Necht, vor dem Geseh vertreten;
Den guten Namen nicht gehe im zerrissen,—
Und Fürsten, die, von ihrem Herz getrieben,
Die Menschen mehr als stumme Sclaven lieben!

Und was Ihr wollt? auch das will ich Euch fünden! Allein steh'n wollt Ihr an der Fürsten Ohre.
Mit Euren Augen nur sie sehen lassen,
Das Bolk fortdrängen von dem Gnadenthore! —
Bon denen möchtet Ihr ein Bündniß gründen,
Die mit des Staat's Gewalt und Bürden prassen;
Drum müßt Ihr jene hassen,
Die hohen Geist, nicht hohen Rang verehren!
Das Wort der Wahrheit möchtet Ihr vertreiben,
Die ächten, die's verfünden, die es schreiben,
Statt em'gem Nechte wollt Ihr Eures lehren!
Und da die Kunst nicht um zu täuschen g'nüget,
Habt Ihr die Welt, weil Ihr sie nicht betrüget!

So beuchelt Ihr Abgötterei der Krone,
Damit das Zepter bleib' in Euren Händen,
Und lästert die, die sie wahrhaftig lieben;
Die keinen Antheil wollen an den Spenden,
Die sie verleiht! — Mit fast zu dummem Hohne,
Won jenes Dünkels Uebermuth getrieben,
Der Eurer Art verblieben,
Lacht Ihr des edlen Grams, der würd'gen Schmerzen.
Die bespre Herzen als die Euren sühlen! —
Umsonst saht Ihr im Eingeweide wühlen
Des Brudervolks; auf dem Altar die Kerzen
Der Andacht ausgelöscht; das Kreuz zertrümmert,
Die Priester todt, — was hat es Euch gekümmert?

Umsonst raucht Jahrelang die Feuersäuse Der blutigen Zerstörung in die Lüste!
Umsonst freischt der Verzweislung heifre Stimme,
Die sich geflüchtet in der Berge Aluste,
Um Nettung auf! — Für Euch hat's feine Gile!
Ob dort, erschlagen von entmenschtem Grimme,
Der Greis im Blute schwimme;
Das Schwert die blondgelockte Kindheit schlachte,
Im zarten Nacken schwacher Weiber wüthe,
Ob holder Jungfrau'n kaum erschlossen Bluthe
Im frechen Arm der heißen Nothzucht schmachte:
Was kümmert's Euch? Empörer sind's! — Sie bußen —
Weil sie geduldig nicht das Mordschwert kussen!

Ihr seht die Welt unwillig und entrustet;
Was tummert's Euch auf Euern Lotterstühlen?
Was ist die Welt, daß sie Euch sollte mahnen,
Durch ihren Angstschrei menschlicher zu sühlen? —
Ihr, die Ihr mit ererbtem Glanz Euch brüstet
Won tapferen und ritterlichen Ahnen,
Wie fern von ihren Bahnen
Sepd Ihr gewichen! — Könnten sie sich regen
In ihren Grüsten, ja, sie würden kommen
Die Ehrenvollen, Muthigen und Frommen,
Um ihren Fluch auf Euer Haupt zu legen!
Im Kampf für's Kreuz erblühten ihre Thaten,
Sie hätten's an den Erbseind nicht verrathen! —

Sie hatten nicht es ruhig angesehen, Wie dort vertilgt der lette Grieche sinket, Wie der Zerstörung Pflug mit schwerem Gange Den Boden surcht, wo so viel Nuhm noch blinket! Sie hatten nicht seigherzig mögen stehen Bei eines Christenstammes Untergange, Der in des Kampses Drange Um Hulse sieht! Sie hatten den erschlagen, Der Bundsgenossen sie der wilden Horden, Die ungestrafet unstre Brüder morden, Zu nennen, so wie Euch, hatt' wollen wagen! Sie wären nicht im Fürstenrath gesessen!

D Fürsten, Fürsten, Fürsten! die ich liebe,
In welche Habt Ihr Euch gegeben?
Wollt auf der Menschheit Leichnam Ihr Euch stellen,
Ihr Euern Thron auf dem Schutt erheben? —
Was hattet Ihr, wenn Euch die Asche bliebe
Der schonen Erde, die in Flammenwellen
In grausen, blutighellen,
Aussodert rings, ein weites Grab zu werden! —
Was nüht es Euch, selbst wenn es Euch gelänge,
Wenn die Gewalt für jeht die Volker zwänge,
Einherzugeh'n wie willenlose Heerden? —
Habt Ihr nicht selbst, — o, freut Euch deß, — vor Jahren,
Wie schwach der Iwang, wie start die Lieb, erfahren? —

Denkt jener Zeit, der göttlich schonen denket, Bon der nun freilich die Verläumdung schweiget, Wo sich für Necht, sür Wahrheit, Treu' und Ehre Ein großer Sinn in edler Kraft gezeiget.

Der freie Antried hat das Bolf gelenket
Zu seinen Herrschern! Rings umsaust vom Speere
Zahlloser Feindesheere,
Wer hat den Thron, den wankenden, gehalten? —
Umsonst such man Begriffe zu verwirren,
Was heilig, kennt das Herz und kann nicht irren! —
Drum, seht Begeist'rung irgend wo Ihr walten,
Ist's um was Heil'ges stets, Ihr durft vertrauen;
Richt bei Gemeinem werdet Ihr sie schauen!

Wenn Hellas Volk, von heißer Noth beenget,
Die länger nicht es Kraft hat zu ertragen,
Sich unter'm Fuße windend der Barbaren.
Die ihre Fersen ihm in's Antlich schlagen,
Sich nun erhebt und seine Fessel sprenget;
Wenn, die um's Kreuz seit so viel hundert Jahren
Jedwede Schmach ersahren,
Es zu erretten ungeduldig brennen;
Wenn um den heil'gen Boden ihrer Vater
Sie Kamps besteh'n, wollt Ihr sie drum Verräther,
Wollt Ihr Empörer die Unsel'gen nennen,
Die selbst der Lod weit minder schreckt als Leben,
Das jeder Marter schußlos Preis gegeben?

Was könnten benn in diesem Kampf gewinnen Die Wenigen, die ihn noch überdauern,
Daß sich an ihm so sehr ihr Herz erlabe?
Verbrannte Tempel, eingestürzte Manern,
In Schutt versenkt der Städte hohe Jinnen,
Das Land verödet, weggetilgt die Habe,
Und eingescharrt im Grabe,
Die Lieb'= und Blutesbande einst verbunden!
Sind das die Güter, die so mächtig reizen,
Daß also sollt' um sie der Grieche geizen,
Nicht Tod zu achten, Martern nicht und Wunden?
D, welche Nacht liegt denn auf Eurem Blicke,
Daß Ihr mißkennt die großen Weltgeschicke?!

Das ist die Nacht, die Jen' um Euch verbreiten, Die, weil er klar sie zeigt in ihrer Schwäche, Den Tag verabscheu'n, vor dem Lichte zagen!

D, daß nicht einst an Euch das Schicksal räche Die falschen Lehren, die vom Necht Euch leiten.

D, öffnet endlich Euer Ohr den Klagen!

Wollt Ihr die Flüche tragen

Der armen Opfer, die Verzweislung tödtet?

Sind's Christen nicht, die Euch um Hülfe siehen?

Wankt nicht das Kreuz, habt Ihr denn nicht gesehen

Bon Strömen Blutes seinen Stamm geröthet,

Vischöse, Greise, Schnee von achtzig Jahren

Auf ihrem Haupt, gewürgt an den Altaren?

D, eilt zu retten, weil die Rettungsstunde Noch möglich ist! — Wenn ab der Sand geronnen, Der lette Schlag des Hammers ausgestungen, Und Ihr das Wert der Liebe nicht begonnen; Wenn jenes Wolt, ein Glied vom Brüderbunde, Die grause Todesnacht hinabgeschlungen, Das Sterbelied gesungen: Dann wird es schwer auf Euren Herzen lasten, Dann wird die Reu' umsonst den Busen qualen! Ein Rachengel wird die Thranen zählen, Das Blut, das kaum die weiten Meere fasten; Und denen wird er auf das Haupt es legen, Die retten können und den Arm nicht regen! —

Und eine Stunde ruht im Schoof der Zeiten — Wielleicht die nach ste ist's, wer kann es wissen! Wo Euch in's Ohr der Tuba Auf wird schallen; Wo Ihr aus's Lager taumelnd hingerissen, Fühlt Eisesschauer durch das Mark Euch gleiten. Dann tritt der bleiche Tod in Eure Hallen, Und Eure Kronen fallen!
Dann werdet Ihr, auch staubgeborne Sünder, Ihr, denen And're zitterten im Leben, Selbst, wie am Baum das durre Laub, erbeben, Wenn Eures Endes schrecklicher Verkünder,
Der lehte Krampf kalt an das Herz Euch dringet,
Den Athem hemmt und Euch zu sterben zwinget!

Und wenn Ihr daliegt mit entstellten Jügen, Unkenntlich, starr, vom letten Schweiß geseuchtet, Mit bleichem Munde, mit gebrochnen Bliden, Und doch Bewußtseyn noch die Seel' umleuchtet; Und Ihr, der Angst des Herzens zu genügen, Nun Ehristi Bild wollt an die Lippen drücken, Euch sterbend zu erquicken; Wenn fromme Hande Euch das Kreuz nun reichen, Das Ihr aus schwacher Rücksicht ließt verrathen, Alls tausend Stimmen es zu schirmen baten, Hofft dann auf Trost nicht von dem heil'gen Zeichen! Dann wird sein Anblick Schauber, bange Schrecken, Unnennbar Weh im Sterben Euch erwecken!

Noch wogt ber Kampf, noch sind sie nicht erlegen; Iwar wankt das Kreuz, doch noch ist's nicht gebrochen, Noch ein'ge Heldenhaupter sind am Leben, Die an dem Feinde seine Schmach gerochen! Noch schirmen sie's mit ihres Gottes Segen Woll Muth und Kraft! Noch kann vereintes Streben Die Sinkenden erheben! Blickt auf die Stätten, die den Blutkampf schauen, Die Zeit des Nuhmes seht Ihr wiederkehren! — Die Helden, die Jahrtausende verehren, Sind sie erstanden nicht in Hellas Auen? Hat denn dieß Bolk sich würdig nicht gezeiget, Daß in der Brust Euch jedes Mitleid schweiget? —

So hört benn Ihr, die Ihr noch Thranen weinet, Wenn fremdes Leid die Seele Euch verwundet; Die edler Muth noch rührt, der, selbst im Sinken, Den reinen Quell, dem er entströmt, bekundet; Ihr, denen noch die Herzen nicht versteinert, Und Sterne zwar nicht von den Kleidern winken, Doch hell im Busen blinken; Die ihr Gefühl, nicht hohle Schranzen fragen, Für was sie glüb'n, und was sie hassen sollen; hört Ihr mein Lied, Ihr warmen, lebensvollen Und liebevollen Herzen! hört die Klagen! Last Euch in wahren, nicht ersund'nen Bildern, Der Griechen Noth und ihre Thaten schildern.

Das Krenz in Hellas zeig ich Euren Bliden, Wie es verhöhnt, geschändet von Barbaren, Doch Trost noch spendet und den Muth belebet, Der gottgeweisten, todgeweisten Scharen, Die auf zu ihm die letzten Seuszer schiden! — Bon Trauertönen ist dieß Lied gewebet, Doch wie in Wettern schwebet
Der Regenbogen, der der Hoffnung Zeichen, So wird vielleicht, indest die Tone klingen, Ein Rettungsengel sich vom Himmel schwingen, Und Felsen wird der Mosesstab erweichen. — So treunt euch Wolken! theilet euch ihr Schleier! Tauch' Hellas auf in beiner Todtenseier!

# Anmerkungen

Todtenfrånzen.

# Unmerkungen zu ben Todtenkrangen.

- 1) "Memento moriss war befanntlich das einzige Bort, bas die strenge Orbensregel ben Chartbausermbuchen zu sprechen erlaubte.
- 2) In ber hsterreichischen militarischen Zeitschrift wurden Attenstücke jener Zeit aus ben Archiven bes Hoffriegsrathes mitgetheilt, die Ballensteins ganzliche Schuldlosigkeit erweisen sollten. Freiherr von Lorzmanr hat in den Wiener Jahrbüchern der Literatur
  bas Unhaltbare dieser Behauptung in einer lesenswerzthen Recension barzuthun gesucht. Dem Dichter bleibt
  es vergdunt, der historischen Kritit unbeschabet, sich
  der Mennung zuzuwenden, die dem Zweck seines Gezbichtes am förberlichsten erscheint.
- 5) Horace Bernet's befanntes Bitb schwebte bem Dichter bei bieser Beschreibung vor Augen.
- 4) Man braucht hier wohl kaum noch an den Wust von Karikaturen und Schmähschriften zu erinnern, eben so gemein in der Gesinnung als unersprießlich für die Zeitgeschichte. Es gibt Erscheinungen in der moratlischen wie in der physischen Welt, die ihrer Furchtbarkeit wegen kaum ohne Frevel zu einem Gegenstande des Spottes gemacht werden können, von welchem Standpunkt aus sie auch immer betrachtet werden.

Eine solche Erscheinung war Napoleon! Uebrigens hat die Zeit und sein Tod sowohl seine Apologisten, als auch jene, die in ihrem Eiser die grauenvolle Größe der Erscheinung übersehen haben, zum Schweigen gesbracht, und ihn aus dem Bereiche von Liebe, Haß, und menschlicher Leidenschaft dahin gestellt, wo das surchtbare Charafterbild allein der parteilosen Geschichte angehört.

5) Als ber König von Frankreich, Franz I., auf einer Reise nach Marseille burch Avignon kam, besuchte er Laura's Grab, und ließ sich den Sarg biffnen, in dem sie rubte. Als der Stein gehoben war, fand man den Leichnam bis auf die Gebeine ganz zu Asche verweset. Auf der Brust rubte eine Kapfel von Blei, in welcher sich eine Denkmänze befand, auf deren einer Seite Laura's Bildniß, auf der andern die Buchstaben: M. L. M. J. zu sehen waren. Auf einem babei liegenden Pergamente stand folgendes Sonett, das man ohne Grund dem Petrarka zuschrieb:

Qui riposan le caste e felici Ossa Di quell' alma gentil, e sola in terra, Aspro e dur sasso hor ben teco hai soterra Il vero honor, la fama, e belta scossa.

Morte hai del verde lauro svelta e mossa Presca radice, e il premio di mia guerra Di quattro lustri, e piu, s'ancor non erra Mio pensier tristo, e'l chiudi in poca fossa.

Felice pianta in borgo d'Avigione Nacque e mori, e qui con ella giace La penna, e il stil, l'inchiostro, e la ragione. O delicate membra, o viva face, Che ancor mi nuoci, e struggi in ginocchione Ciascum preghi il signor t'accetti in pace,

Mortal Bellezza indarno si sospira, L'alma beata in ciel vivrá in aeterno, Pianga el presente, e il futur secol priva D'una tal luce, ed io degli occhi, e il tempo.

Der König befahl, daß fur Laura ein neuch, prächtigeres Grabmahl errichtet und mit folgender, von ihm selbst verfahter Grabschrift versehen werden sollte:

En petit lieu compris vous pouves veoir Ce qui comprend beaucoup par renomée Plume, labeur, la langue, et le sçaveoir Furent vaincus par l'aymant, et l'aymey. O gentil ame estant tant estimée, Qui te pourra louer qu'en se taisant? Car la parole est toujours reprimée Quand le subjet surmonte le disant.

- 6) Petrarfa sagt hierüber selbst in einem seiner Briese; "Amore acerrimo sed unico et honesto in adolescentia laboravi, et diutius laborassem, nisi jam tempescentem ignem mors acerba, sed utilis extinguisset."
- 7) Petrarfa fah Laura bas erste Mal in ber St. Claren : Kirche zu Avignon ben 6ten April 1327 am Charfreitage.

Era il giorno che al sol si scoloraro Per la pictà del suo fattor i rai. Quando io fui preso, e non me ne guardai Che i bei vestr' occhi, donna, mi legaro. Petr. Part. I. son, III.

5) Squarciasico erzählt von der Berbindung Petrarfa's mit einem Mädchen aus dem Hause Beccari. Sie gebar ihm eine Tochter, die er nach seinem Namen Franciscola nannte, und später an einen Lombarden, Franz von Brosano, verheirathete. Franciscola starb noch zu Lebzeiten ihres Baters im Kindbett, und wurde zu Treviso in der Franciscus Kirche begraben, wo eine Marmorplatte mit solgender Inschrift ihre Grabstätte bezeichnet:

Franciscae parienti peremptae, Francisci Petrarchae Laureati filiae, Franciscus de Brosano, Mediolanensis, maritus.

- 9) Befanntlich burchfließt bie am Furfaberge entspringenbe Rhone ben Genfer : See.
- 10) Romeo's und Julia's Grab ist in Verona nicht mehr zu sehen. Alles was den Fremden als Ueberrest daz von gezeigt wird, ist ein marmorner Wassertrog an einem Brunnen, dessen genuiner Ursprung vom Grabe der Liebenden wohl mehr als problematisch scheint; eben so wenig dürfte ein Grabmahl in einem Garten zu Veronette semals ihre Asche umschlossen haben.
- 11) Der Bau der Petersfirche ward durch Bramante begonnen; Michael Angelo wolbte die gewaltige Auppel, und septe das folossale Kreuz darauf. Die Hohe beträgt bei 70 Toisen.

12) Der Karbinal Synthio Atbobrandini wollte bem tobe ten Taffo ein glanzendes Maufoleum errichten, doch ist die Ansführung dieses Borsanes unterblieben. Taffo's Freund, der Marquis von Billa (Gio. Bap. Manso), ließ auf seinen Grabstein die Worte:

"Hic jacet Torquatus Tassus"

fegen, neben benen jebe andere Grabschrift entbehrs lich war.

- 13) Fernand San Severino, Fürst von Salerno, stücktete vor ben Berfolgungen des Bice: Königs von Neapel, D. Pedro von Toledo, dem er heftigen Wiederstand geleistet hatte, als D. Pedro die Inquisition einzuführen versuchte. Torquato's Bater, Bernardo Tasso, folgte dem Kürsten auf seiner Flucht, und nahm seinen damals neunjährigen Sohn Torquato mit sich. San Severino, und Alle, die ihm gefolgt waren, wurden für Rebellen erklärt, ihre Güter consiscirt, und sie selbst durch den Bice: König zum Tode verurtheilt, wenn sie sich je in ihrem Baterlande betreten ließen. Torquato war, trop seines zarten Alters, in die Oroscription mit bearissen.
- 14) Taffo's Anlagen entwidelten sich zum Verwundern zeitig. Mit sechs Monaten artifulirte er alle Worte beutlich, und mit drei Jahren las er schon so fleißig, daß, um seiner Gesundheit nicht zu schaben, sein Leherer Angeluzzo sich genöthigt sah, ihm die Bücher wegzunehmen.
- 15) Bei ber Bermahlung Cafar's von Efte gelang es enblich tem Gergog von Mantua, Taffo's Freiheit gu

bewirken, die von Alphons bisher hartnäcig verweis gert wurde, obwohl Tasso den Pabst, die Herzoge von Mantna, Urbino, Savoyen 20. um ihre Berwens dung gebeten hatte.

- 16) Newstead Abbey, Lord Byron's vaterliches Erbgut.
- 17) Das Schlachtfelb von Waterloo.
- 18) Rain. Manfred 2c.
- 19) Zwischen For und Cheriban.
- 20) Die erste Semahlin seines Nessen, Raiser Franz des Ersten, die Joseph sehr liebte, starb unmittelbar vor ihm, und fällte die lesten Augenblide des Raisers mit doppelter Wehmuth.
- PRANCISCUS.

  ROM. ET AVST. IMP.

  EX. PRATRE. NEPOS.

  ALTERI. PARENTI.

  POSVIT.

  MDCCCVI.
- 22) Rach ber Orbensregel burfte bem Feind fein anberes Lbsegeld für einen gefangenen Templer geboten werben, als ein Strick und ein Schwert.

974/K

migracor by Google



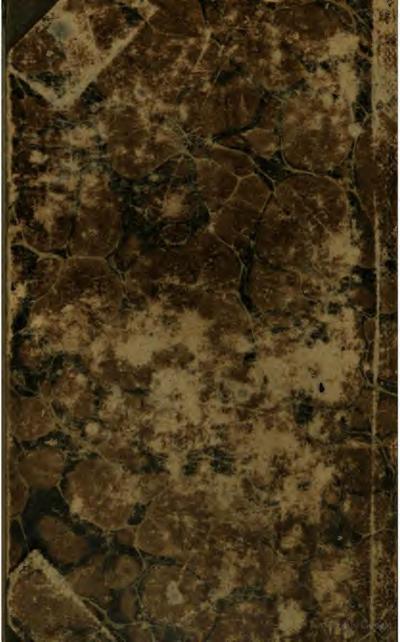